Mein.

denies of

or or the

 $^{\alpha}(\mathcal{O}_{\mathcal{O}_{\mathcal{Q}}})$ 

.

n dang

100

10.00

1.7

- 7

9-16

4 . T

4.4.4

. ....

. • •

ste

gut

ieru

alle

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 69 - 12.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr, Dänemark 8.00 dkr, Frankreich 6.50 F, Griechenland 100 Or. Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 200,00 Din, Luxemburg 28.00 lfr, Riederlande 2.00 hft, Norwegen 7,50 nkr, Osterreich 12 öS, Porugal 100 Esc. Schweden 6.50 skr, Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts, Kanarische Insein 150 Pts.

#### **TAGESSCHAU**

#### **POLITIK**

Mordanschlag: Mit vier Schüssen in den Kopf ist der sowjetische Diplomat Wladislaw Chitritschenko in Neu-Delhi in seinem Auto ermordet worden. Die beiden Attentäter flüchteten auf einem Motorrad. Unklar ist, oh ein Zusammenhang zwischen dem Anschlag und dem Verschwinden des Sowjet-Diplomaten Igor Gescha besteht, von dem seit Sonntag jede Spur fehlt. (S. 5)

Klinikum Aachen: NRW-Ministerpräsident Rau hat gestern das größte Klinikum Europas eröffnet. Rau nannte es das "Lebenswerk des Landes". Das Mammutprojekt war einst auf 570 Millionen Mark veranschlagt worden. kostete dann aber 2,3 Milliarden.

Verschärfte Prüfung: Die Vor-schriften für die Prüfung und Aushildung von Lkw-Fahrern werden verschärft. Damit solle zur Verhinderung von Massenverkehrsunfällen, wie sie sich im Winter ereignet haben, beigetragen werden, teilte Bundesverkehrsminister Dollinger mit.

Abrüstung: Sowjets und Amerikaner haben sich gestern in Genf darauf geeinigt, die Abrüstungskonferenz ab kommenden Dienstag in Verhandlungsgruppen aufgeteilt in die Themenbereiche Mittelstreckenraketen; strategische Raketen und Weltraumwaffen – fortzusetzen.

Griechenland: Die verfassungsrechtlich dubiose Entscheidung der linken Parlamentsmehrheit dem amtierenden Staatspräsidenten Alevras eine Stimme bei der Präsidentenwahl im Parlament zu geben, hat scharfe Proteste der nservativen Opposition ausgelöst. Die Stimme Alevras', der auch Parlamentspräsident ist, könnte beim dritten Wahlgang dem Kandidaten der Linken, Sartzetakis die Mehrheit verschaffen.

Konkordat: Das italienische Abgeordnetenhaus hat das Konkordat mit dem Vatikan ratifiziert. Damit verliert der Katholizismus den Rang der Staatsreligion in Italien. Rom verliert den Status der Heiligen Stadt".

Etat gekürzt: Die Ölabsatzkrise hat nun auch das reiche Saudi-Arabien erfaßt. Für das kommende Haushaltsjahr müssen die Staatsausgaben um fast 40 Prozent auf 55,5 Milliarden Dollar gekürzt werden.

Südafrika: Bei einer Demonstration in einer Schwarzensiedlung bei Port Elizabeth aus Anlaß des 25. Jahrestag der Schwarzen-Unruhen von Sharpeville sind gestern mindestens 16 Schwarze erschossen und 22 verletzt worden. Die Polizei eröffnete das Feuer. als etwa 3000 Schwarze auf einen "weißen" Vorort marschierten und dabei gewalttätig wurden.

#### ZITAT DES TAGES



99 Der Standort der FDP ist weder rechts von der CDU noch kann es richtig sein, bei Wahlen vorher rechts zu blinken und nachher links abzubiegen, was ja auch im Straßenverkehr nicht richtig ist

FDP-Generalsekretär Helmut Haussmann zu den Berliner FDP-Parteitagsdelegterten (S. 3) FOTO: JUPP OARCHINGER

übt das Wirtschaftsforschungsin-

stitut RWI an der Wirtschaftspoli-

tik der Bundesregierung. Sie lasse

in ihren Beschlüssen immer weni-

ger vom angekündigten Willen

erkennen, die Wachstumsbedin-

gungen zu verbessern. (S. 9)

#### WIRTSCHAFT

Bundesbaha: Das Defizit sank Konjunkturbericht: Herbe Kritik 1984 um rund 500 Millionen DM auf 3.2 Milliarden DM. Der Verlustabbau wird sich nach Ansicht von Bundesbahnchef Gohlke dieses Jahr jedoch nicht fortsetzen lassen. (S. 9)

Veba Oel: Für das abgelaufene Jahr kann erstmals seit 1980 wieder eine Dividende gezahlt werden. Insgesamt wurden 84 Millionen DM erwirtschaftet. (S. 11)

BASF: Die weltweite Chemiegruppe hat ihr Ergebnis vor Steuem im vergangenen Jahr noch einmal kräftig um die Hälfte auf 2,52 (1,68) Milliarden DM ausgeweitet (S. 10)

Börse: Auslangsaufträge sorgten an den Aktienmärkten für feste Kurse, die aber später durch Gewinnmitnahmen teilweise wieder gedrückt wurden. Der Renten-markt war leichter. WELT-Aktienindex 179,5 (177,9). BHF-Rentenindex 100,616 (100,698). Performance Index 99,426 (99,469). Dol-

#### KULTUR

Kurosawa: Heute feiert der Mann, den seine Freunde den "Tenno" (Kaiser) nennen, seinen 75. Geburtstag: Akira Kurosawa. Er ist der Regisseur, der den Grundstein zur Entzauberung der alten japanischen Mythen legte und damit Weltgeltung verschaffte. (S. 17)

. . . .

Shakespeare-Preis: Die diesjährige Auszeichnung der Hamburger F.V.S.-Stiftung erhielt der britische Schauspieler Sir Alec Guinness für seine Verdienste um die Pflege der englisch-sprachigen Literatur. In Deutschland wurde Sir dem Film seines Heimatlandes Alec vor allem durch seine Rolle als Meisterspion "Smily" bekannt.

larmittelkurs 3,2610 (3,2620) Mark.

Goldpreis 318,50 (324,00) Dollar.

#### SPORT

gen gab es nach dem Europapokalsieg des FC Bayern München bei AS Rom (2:1). Zwei Münchner Zuschauer mußten ins Krankenhaus. (S. I5)

Fußball: Schwere Ausschreitun- Handball: In der Bundesliga gab es bereits den fünften Trainerwechsel in dieser Saison. Rekord-Nationalspieler Horst Spengler verließ die SG Wallau-Massen-

US-Konzerns Union Carbide mög-

licherweise auf Sabotage zurück-

zuführen. Die hochgiftige Chemi-

#### **AUS ALLER WELT**

Walfang: Offenbar auf Druck der USA will Japan den kommerziellen Walfang von 1988 an einstellen. Die Internationale Walfangkommission hatte einen Verzicht von 1986 an gefordert. (S. 18)

kalie MIC sei durch Eindringen von Wasser in den Tank freigesetzt worden. (S. 18) Wetter: Bewölkt, zeitweise Nie-

Giftgas: Die Katastrophe in Wetter: Bewölkt, zeitw Bhopal ist nach Angaben des derschlag. 0 bis 8 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Washingtons Ärger über die müden Europäer - Von

Nahost: Man muß an kleine

Schritte glauben" – Eine SPD-De-legation zu Besuch in Israel S. 3

Rücksicht-C.G.Ströhm S.5 zuvor still gelitten hat Forum: Personalien und Leser-

hriefe an die Redaktion der Krönungsfeier - Eine Ausstellung S.6 m Kohlenz WELT. Wort des Tages.

nennt die Thesen Boffs gefährlich - Papst billigt Verdikt S. 8

Wirtschaft: Ausführbürgschaften - Die Reform bringt lediglich technische Verbesserungen S. 9

Studienplatztauschbörse: Vierzig Tauschwünsche für die Humanund Zahnmedizin

Gorbatschow: Belgrad erwartet Fußball: Karl-Heinz Rummenigkeine Wunder, Warschau hofft auf ge - Ein stiller Triumphator, der

Fernsehen: Mit Raffael spezial zur

Vatikan: Glaubenskongregation Aus aller Welt: Immer in Bewegung, der Marquis der Mode – Die Winterkollektionen 85/86 S. 18

# Brüssel geht beim Umweltauto auf Bonner Forderungen ein

Steueranreize erlaubt / Einführung in Phasen / Industrie begrüßt EG-Beschluß

WILHELM HADLER, Brüssel Der Einführung des schadstoffar-men Autos steht nichts mehr entge-gen. Nach rund eineinhalbjährigen Beratungen verständigten sich die für Umweltfragen zuständigen Fach-minister der EG-Länder gestern auf einen Zeitplan für das Inkrafttreten strengerer Abgasgrenzwerte und be-seitigten damit die für die Käufer von Automobilen entstandene allgemeine Recbtsunsicherheit.

Die neuen EG-Normen werden je nach Wagentyp zwischen 1988 und 1994 verbindlich eingeführt. Dabei wird zwischen großen (über zwei Liter Hubraum), mittleren (I,4 his zwei Liter) und kleinen (unter I,4 Liter) unterschieden. Für Bonn ist wichtig, daß die geplante steuerliche Förderung des Kaufs von umweltfreundlichen Autos von der EG nicht länger angefochten wird. Formell ist die Billigung dieser Verbraucherbeihilfen zwar Sache der EG-Kommission; politisch war jedoch von Anfang an sicher, daß Bonn die Zustimmung der

übrigen EG-Regierungen brauchte. Für große Wagen gilt bei neuen Modellen der I.I0.1988 und bei Neuzulassungen der 1.10.1989 als Stichtag

für die Abgaswerte. In der Mittelklasse wird das "Umweltauto" am 1.10. 1991 (neue Modelle) und für Neuzulassungen am 1.10.1993 vorgeschrie-ben. Für Kleinwagen ist ein Zwei-Phasen-System vorgesehen. Bis 1990/91 soll eine Abgasverringerung auf bestimmte Zwischenwerte in Kraft treten. Über die spätestens 1993/94 geplanten endgültigen Normen soll der Rat 1987 entscheiden.

Bonn mußte sowohl bei den Fristen für Mittelklassewagen wie bei der steuerlichen Förderung von umweltfreundlichen Kleinwagen nachgeben. Nur so konnte der Widerstand der EG-Partner überwunden werden. "Was in der EG möglich war, haben wir erreicht", meinte Innenminister Friedrich Zimmermann. Trotz seiner Schwächen habe der Beschluß für den Umweltscbutz mehr gebracht als jeder deutsche Alleingang. Zimmermann verwies darauf, daß

alle Automodelle, die in der Bundesrepublik Deutschland bereits mit einem Katalysator gefertigt werden und für den Export bestimmt seien, auf dem deutschen Markt angeboten würden. "Alle Termine werden vom Markt überholt werden", sagte er voraus. Handelsbeschränkungen seien nicht mehr zu befürchten.

In einer Erklärung haben die EG-Minister festgehalten, daß finanzielle Kompensationen zum Anreiz für den Kauf von umweltfreundlichen Autos in Beziehung zu den geplanten europäischen Normen stehen müßten, die nicht vor dem 1. Juli 1985 eingeführt werden dürften und deutlich niedriger sein müßten als die Kosten, die durch die Umstellung auf die neuen Abgasnormen entstehen. Bei Kleinwagen wird danach die steuerliche Entlastung auf 750 Mark und drei Jahre begrenzt werden. Voraussetzung ist, daß die in der ersten Phase erzielte Schadstoffbegrenzung um mindestens I5 Prozent unterschritten werden. Die europäischen Normen sind im einzelnen noch nicht fixiert.

Die deutsche Automobilindustrie begrüßte die Beschlüsse als einen "wesentlichen Schritt nach vorn auf dem Weg zum abgasarmen Auto". Die Einigung sei umweltpolitisch bedeutsam, weil es gelungen sei, die anderen EG-Staaten mit ins Boot zu bekommen. Außerdem würden Belastungen der EG durch handelspolitische Auseinandersetzungen vermieden.

# Lufthansa-Privatisierung bleibt offen

Bei fünf von acht Unternehmen auf Stoltenbergs Liste verringert der Bund seinen Anteil

verringert seinen Kapitalanteil in

zwei Schritten von 20 auf 14 Prozent

durch Verzicht auf die Beteiligung an

Kapitalerhöhungen um insgesamt his

zu 900 Millionen Mark. "Zu gegebe-

ner Zeit" will Bonn \_im Benehmen

mit Niedersachsen" den Anteil weiter

verringern. Niedersachsen bält seine

20prozentige Beteiligung aufrecht.

HEINZ HECK, Bonn • Volkswagenwerk AG: Der Bund Die Bundesregierung wird am 26. März auf Vorschlag von Finanzmini-

ster Gerhard Stoltenberg die Teilprivatisierung von fünf Bundesunternehmen beschließen. Dagegen wird die Entscheidung über den umstrittensten Fall - die geplante Verminderung des Bundesanteils an der Deutschen Lufthansa von 79,9 auf 55 Prozent - weiter verschoben.

Über die "besonderen Prohleme wird noch ein weiteres Koalitionsgespräcb geführt, das alsbald nach Klärung der in Prüfung befindlichen Sachfragen stattfinden wird", gab gestern Stoltenbergs Sprecher, Karl-Heinz von den Driesch, bekannt. Die Erkrankung von CSU-Chef Franz Josef Strauß, der sich gegen eine Teilprivatisierung der Lufthansa ausgesprochen hatte, hat das geplante Spit-zengespräch bisher verhindert.

Stoltenbergs gestern den Ressortkollegen zugesandte Kahinettsvorlage enthält folgende Privatisierungs-

#### Steinkühler äußert Spanien steht Verständnis für Betriebsbesetzung

DW. Frankfurt

Das umstrittene Thema Betriebsbesetzung hat nach Ansicht des zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Franz Steinkühler, nicht nur eine rechtlicbe, sondern auch eine politische Seite. In einem dpa-Gespräch meinte er. man müsse Verständnis für Arbeitnehmer haben, wenn sie sich nicht behandeln ließen wie der Mohr, der seine Schuldigkeit getan habe.

Damit nahm Steinkühler zu einer Presseerklärung der 1G Metall über einen Beschluß des IG-Metall-Beirats Stellung.In der Erklärung waren Betriebsbesetzungen als gewerkschaftliche Kampfform ahgelehnt worden. "Dies entspricht nicht dem, was der Beirat beschlossen hat", sagte Stein-Seite 2: Ins Kalkūl zu ziehen

● Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG (VIAG): "In einem ersten Schritt" will Stoltenberg "mindestens 25 Prozent bei gleichzeitiger Börseneinführung" veräußern. Die VIAG (Grundkapital 580 Millionen Mark) gehört dem Bund und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Produktionsschwerpunkte sind Aluminium, Elektrizität, Gas und Ch. nie.

 Die Deutsche Pfandhriefanstalt (95 Prozent gehören dem Bund und verschiedenen Sondervermögen) und die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (99 Prozent in Bundeshand) sollen zu 51 Prozent in Bundesbesitz verbleiben.

# "mit einem Fuß" in der EG

DW. Brüssel

Am fünften Verhandlungstag über den Beitritt Spaniens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft schienen gestern erstmals die Chancen für einen möglichen Durchbruch gestiegen zu sein. Nachdem der italienischen Ratspräsident Giulio Andreotti his tief in die Nacht mit seinem spanischen Kollegen Fernando Moran und anschließend mit den Portugiesen die gesamte Palette der noch umstrittenen Bereiche Landwirtschaft, Fischereirechte, Sozialangelegenheiten sowie die finanziellen Konditionen für den Beitritt erörtert batte, äußerte sich der spanische Mini-ster optimistisch: "Spanien steht schon mit einem Fuß in der Gemeinschaft."

Seite 7: Weitere Beiträge

 Prakla-Seismos GmbH: Das Stammkapital von 26 Millionen Mark liegt beim Bund. Anteile sollen entweder über die Börse oder an wenige Unternehmen veräußert werden.

• Die Deutsche Industrieanlagen GmhH (DIAG), 1966 als Zusammenschluß von Betrieben des Maschinenbaus mit Schwerpunkt Berlin gegründet, soll reprivatisiert werden. "Dabei muß das Interesse am Fortbestand des Maschinenbaus in Berlin berücksichigt werden", heißt es.

Zwei Kandidaten, die Industrieverwaltungsgesellschaft (IVG) und die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen sind aus Stoltenbergs Kandidatenliste vom 31. Oktober verschwunden. Ihre Privatisierung wird jetzt ebenso geprüft wie dle mehrerer Beteiligungen der Deutschen Bundesbahn: Schenker & Co. GmbH, Deutsche Verkehrskredit- zerredet" werden. Nach einer heftibank AG, DER-Deutsches Reisehüro gen Auseinandersetzung hatte sich GmbH und abr - Amtliches Bayerisches Reisebüro GmhH. Seite 2: ...doch ihr kommt

# **Zweite Kammer**

DW. Washington

Nach dem klaren zweisachen Vo- Diepgen: Ich glaube, daß das eine Programm der amerikanischen Refreilich offen, da hier die oppositioerste Hälfte des parlamentarischen Bewilligungsverfahrens bewältigt.

Der Senat hatte mit 55 zu 45 Stim-Ausgabenposten für den Bau weiterer 2I MX-Interkontinentalraketen gebilligt, nachdem er am Vortag bereits seine grundsätzlich Zustim-mung erteilt hatte (WELT v. 2I. 3.).

Diepgen: Dem kann ich leider nicht widersprechen. Ich habe auch den

# **MX-Programm** muß nun durch

gierung muß nun das Repräsentan- auf eine Koalitionsvereinbarung geeitenhaus seine Zustimmung erteilen. nigt. Sie setzt unsere Politik der letz-Die anstehende Entscheidung der ten vier Jahre fort. Es ist eine Politik, Zweiten Kammer des Kongresses ist die Arbeitsplätze schaffen, die Pronellen Demokraten die Mehrheit ha- sierung mit dem Umweltschutz harben. Mit der Entscheidung des Senats monisieren und soziale Gerechtigkeit hat US-Präsident Ronald Reagan die ausbauen will. Es ist eine Politik, die Berlin zu einer weltoffenen, liberalen men am Mittwoch auch die einzelnen mit rechts zu tun, sondern mit Konti-

> WELT: Es hat aber in den letzten Tagen Verwirrungen gegeben . . . widersprechen. Ich habe auch den Fortsetzung Seite 8

#### DER KOMMENTAR

# **Durchbruch**

Control of the Contro

MANFRED SCHELL

Europa wird in absebbarer Zukunft ahgasarm und bleifrei fahren, auch wenn es dabei nicht so schnell und unkompliziert vorangeht, wie es sich Bonn gewünscht hat. Jedenfalls sind jetzt nach langem Hin und Her in Brüssel die politischen Grundsatzentscheidungen zugunsten des umweltfreundlichen Autos gefallen. Technische Details und steuerrechtliche Modifizierungen sollten kein Anlaß mehr zu weiteren Verzögerungen sein.

Automohilhersteller, Mineral-

ölwirtschaft und Autokäufer wissen jetzt, woran sie sind: Dem umweltfreundlichen Auto gehört die Zukunft. Zu lange haben sie auf dieses politische Signal warten müssen. In der Automobilindustrie sind Ar-beitsplätze in Gefahr geraten, weil niemand Lust hatte, sich "Ladenhüter" anzuschaffen. Nüchterne Zahlen drücken diese Verunsicherung aus, die sich in einer starken Kaufzurückhaltung äußerte: Im Februar 1985 wurden 21,5 Prozent weniger fahrikneue Kraftfahrzeuge zugelassen als im gleichen Vorjah-

Der Brüsseler Kompromiß ist ein Erfolg von Bundesinnenminister Zimmermann, auch wenn der Knoten aus ökonomischen Interessen und ökologischen Erfordernissen zu dick war, um ihn auf einmal durchschlagen

zu können. Aber ohne das inständige Beharren Zimmermanns wäre man nicht so weit gekommen. Die Übereinkunft bestätigt die Vorreiterrolle Bonns im Umweltschutz.

Freilich hat die Bundesregierung Konzessionen machen müssen, vor allem gegenüber den Italienern und den Franzosen, die sich um die Exportchancen ihrer hubraumkleinen Fahrzeuge sorgten. Ihnen giht man jetzt – zeitlich gesehen – mehr Luft, um den Umrüstungsprozeß zu bewältigen.

Ein grundsätzliches Dilemma Bonns im Kampf um möglichst rasche Erfolge bei der Verringerung von Autoahgasen war zu-dem, daß in Frankreich, Italien und Großhritannien das Umweltbewußtsein um ein Jahrzehnt hinter dem in der Bundesrepublik Deutschland zurück-

Die Drohung mit einem deut-schen Alleingang mag aus verhandlungstaktischen Gründen ihren Sinn gehabt haben, aber solcher Kompromißlosigkeit wäre vor dem Europäischen Gerichtshof Einhalt geboten worden. Dem Umweltschutz, der nur grenzüberschreitend wirkungsvoll sein kann, hätte ein Alleingang ohnehin nicht gedient, von wirt-schaftlichen Risiken für uns selber ganz zu schweigen. Bonn kann mit dem Verhandlungser-

# Diepgen mahnt die FDP, Erfolge nicht zu zerreden

WELT-Interview mit dem Regierenden Bürgermeister

Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) hat seine Verwunderung über Vorgänge in der Berliner FDP zum Ausdruck gehracht, zugleich aber versichert, an der "Kontinuität der bisherigen Politik" werde sich nichts ändern. Die Erfolge dieser Politik sollten "nicht die FDP gegen einen Verhleih von Hermann Oxfort, hisheriger Justizsenator und Repräsentant der liberalen Mitte, und für einen Mitte-Links-Kurs im Bündnis mit der CDU entschieden. Mit Diepgen sprach Manfred Schell.

WELT: Herr Diepgen, die FDP, Ihr Partner, hat im Wahlkampf rechts geblinkt und will jetzt offensichtlich links einbiegen. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?

tum des Senats für das MX-Raketen- etwas vordergründige Betrachtungsweise ist. Wir haben uns mit der FDP bleme von Wirtschaft und Industriali-Metropole weitergestalten wird, und das hat weder etwas mit links noch nuität der vereinbarten Politik.

DW. Boun Eindruck, daß es insbesondere im Bereich der FDP Diskussionen gab, die auf dem besten Wege waren, die großen Erfolge der Koalition über eine vordergründige Personaldiskussion zu zerreden. Die Koalition hat einen hervorragenden Wahlerfolg erzielen können mit 55 Prozent gegenüber 43

Prozent der Opposition. WELT: Herr Diepgen, es zeigt sich ja, daß Ahgeordnete für die FDP im Parlament sitzen, die früher gegen das Bündnis mit der CDU waren Sehen Sie die Gefahr, daß hier einige versuchen wollen. Opposition in der Koalition zu spielen?

Diepgen: Ich habe nach den Abstimmungen zu den Inhalten der Koalitionsvereinbarungen keine Veranlassung zu einer solchen Befürchtung.

WELT: Tut es Ihnen leid, daß Hermann Oxfort, der sich im Wahlkampf wacker geschlagen hat, vom Stuhl gekippt worden ist?

Diepgen: Sie werden verstehen, daß ich mich zu Personalentscheidungen des Koalitionspartners nicht äußern möchte. Ich habe in den vergangenen Jahren mit Herrn Oxfort gut zusammengearbeitet. Ich möchte ihm ausdrücklich dafür danken.

WELT: Herr Diepgen, warum hat die CDU auf die Wiederbesetzung des Finanzressorts verzichtet?

Diepgen: Jeder Koalitionspartner muß die Möglichkeit haben sich selbst darzustellen und gestaltend in die Senatspolitik einzugreifen. Wir hatten eine Abwägung vorzunehmen hinsichtlich der Bedeutung verschiedener Ressorts. Ich glaube, die Vereinbarung ist eine sachgemäße Lö-

# Auch Frauen gegen Geißler-Konzept

Das mit einer Arbeitsplatzgarantie

gekoppelte Konzept für Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub stößt auch bei den CDU-Frauen nicht nur auf Gegenliebe. Die niedersächsische Wirtschaftsministerin Birgit Breuel (CDU) erklärte auf dem Bundesparteitag der CDU in Essen, eine Beschäftigungsgarantie, wie CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sie vorschlage, erschwere den Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt. Sie halte es für sinnvoller, den Unternehmern finanzielle Anreize zu bieten, um sie zur freiwilligen Einstellung von Frauen zu bewegen oder den Frauen die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz

Demgegenüber betonte Geißler vor den Delegierten, es sei notwendig, an der Arbeitsplatzgarantie festzuhalten. Vater oder Mutter, die wegen der Erziehung ihres Kindes im ersten Lebensjahr auf einen vollwertigen Arbeitsplatz verzichteten, müsse dieser erhalten hleiben. Diese Garantie schaffe mehr Wahlfreiheit für die Ehepartner. Außerdem "macht das Erziehungsgeld von 600 Mark nur Sinn, wenn die Rückkehr in das alte Beschäftigungsverhältnis garantiert ist". Erziehungsurlaub ohne Garantie

hy/DW. Essen der Rückkehr an den Arbeitsplatz würde vier Millionen berufstätige Frauen vor eine unmenschliche Alternative stellen: entweder Arbeitsplatz oder Kind.

> Verständnis zeigte Geißler aber auch für die Sorgen vor allem kleinerer Betriebe in der Frage der Arbeitsplatzgarantie. Aus diesem Grund müsse das Erziebungsgeld so gestaltet werden, daß es befristete Arbeitsverträge für Ersatzkräfte während

SEITE 2: Über den Tag binaus SEITE 4: Weitere Beiträge

der Zeit des Erziehungsurlaubs ermögliche. Der Familienminister ging dabei noch nicht auf den vom Bundesvorstand der Union avisierten Anderungsantrag ein, der die Formulierungen der Empfehlungen der Antragskommission in diesem Punkt prazisieren soll. Nach der Kritik vor allem aus der CDU-Mittelstandsvereinigung, aber auch beim Koalitionspartner FDP, war der Begriff Arbeitsplatzgarantie in die Empfehlungen nicht mehr aufgenommen worden.

Als weitere Forderungen auf dem Weg in eine familiengerechte Gesellschaft nannte Geißler die Anerkennung von Erziebungszeiten in der Rentenversicherung, die er noch in diesem Jahr verabschieden wolle. Außerdem plädierte er für die Einführung flexibler Arbeitszeiten, Arbeitszeitverkürzungen für Beschäftigte mit kleinen Kindern und eine Ausweitung des Angebots von Teilzeitarbeitsplätzen. Dies müsse insbesondere auch für den öffentlichen Dienst gelten.

Mit seinem Maßnahmenkatalog wolle Geißler die Voraussetzung schaffen, daß den Frauen in der Arbeitswelt, in der Familie und im gesellschaftlichen Bereich die gleichen Möglichkeiten offenstünden wie den Männern. Die Frau könne nicht auf eine Rolle ausschließlich als Mutter und Hausfrau beschränkt werden.

Vehement wehrte sich der Generalsekretär gegen den Vorwurf, die Union betreibe die Diskussion um die Situation der Frau als wahltaktisches Manöver, um ihren Rückstand bei den weiblichen Wählerstimmen wettzumachen. "Wenn sich die Frauen von der CDU ahwenden, dann suche ich den Fehler bei der CDU."





Mārz bis Mai: September bis November: Ostsee - Atlantik

Ägäis – Schwarzes und Mittelmeer Nordland - Spitzbergen

Ausführliche Prospekte und Auskünfte bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei





Schicken Se uns diesen Coupon - und die Bertin ist schon auf dem Weg zu Ihmen Oder machen Sie sich auf den Weg in für Reseburg

#### doch ihr kommt

Von Heinz Heck

Die monatelangen Diskussionen haben der bevorstehenden Privatisierungsentscheidung des Kabinetts einiges von der belebenden Wirkung eines Befreiungsschlags genommen. Zu begrüßen ist immerhin, daß Finanzminister Stoltenberg sich wenigstens in der Mehrzahl der Fälle durchgesetzt hat, wenn auch der umstrittenste Fall - die Deutsche Lufthansa weiterhin ohne Entscheidung auf der Tagesordnung bleibt.

Die Widerstände nicht nur aus Bayern, sondern auch aus Bonner Ressorts gegen einzelne Vorhaben waren erheblich. Offenbar läßt sich Privatisierung aus der Opposition heraus leicht fordern. Dagegen fällt (fiel!) es vom Ministersessel aus schwer, sich von liebgewordenen Besitzständen zu trennen. Bei alledem ist ferner zu bedenken, daß die Bundesmehrheit

in allen Fällen, in denen sie heute besteht, zunächst noch erhalten bleiht. Es handelt sich also um einen bescheidenen zweiten Schritt (nach Veba im Herbst 1983). Doch ist dagegen nichts einzuwenden, wenn die Bundesregierung verdeutlicht, daß zügig weitere Schritte folgen werden.

Der Kanzler ist seit der Regierungserklärung vom Mai 1983 im Wort, die angekündigte Wende auch auf diesem Feld zu vollführen. Dies umso mehr, als beim politisch weit heikleren Subventionsabbau Fortschritte nicht nur ausbleiben, sondern des Schlechten weiterhin zu viel getan wird.

Beide Maßnahmen - Privatisierung und Subventionsabbau - können entscheidende Beiträge zur versprochenen Stärkung der Marktwirtschaft liefern, von der Etatentlastung ganz zu schweigen. Sie wirken über die finanzielle Transaktion hinaus als Signal an die Privatwirtschaft. Bleiben sie aus, wird dies als Entmutigung empfunden. Solange allerdings über Lufthansa nicht entschieden ist, steht die Nagelprobe noch aus.

Wenn der Bundesanteil auf opulente 55 Prozent zurückgeht, kann niemand mit überzeugenden Argumenten von "Ausverkauf" sprechen. Es gilt auch, das Gerücht zu widerlegen, den oder "dem" Bayern passe die ganze Marschrichtung nicht. Dies geschieht am wirkungsvollsten mit weiteren Privatisierungsbeschlüssen. Das Tempo darf beschleunigt werden.

### Wo Männer lernen konnten

Von Peter Gillies

Der Parteitag der CDU beschäftigte sich gestern mit einem Thema, das gemäß Darstellung des Bundeskanzlers und CDU-Vorsitzenden erst nach dem Problemtrio Arbeit-Renten-Umwelt kommt: den Frauen.

Dennoch: das Frauen-Forum zeigte munteres Selbstbewußtsein. Es waren durchweg moderne und charmante Damen, die ihre Frau stehen. Sie sind das "Rollengequatsche" leid und empfinden trotz aller Benachteiligungen ihr Frau-Sein noch lange nicht als entscheidende Qualifikation für die Beförde-rung. Vom Zeitgeist, dem ihre Partei noch nachläuft, haben sie sich längst "emanzipiert". Es ärgert sie aber, daß die Frau in der Familie keiner gesonderten Erörterung wert war, sondern nur in Verbindung mit dem Beruf. "Mich stört es, wenn ständig von meiner "Rolle" gesprochen wird, von ¡Last und Opfer der Mutter" – Beifall.

Die Frauendiskussion machte aber auch deutlich, daß beileibe nicht alle ein Erziehungsgeld plus Arbeitsplatzgarantie als Beitrag zur Verbesserung ihrer Lage empfinden. Auch durch die Unionsdamen zieht sich die klassische Schnittlinie zwischen Beschäftigungs- und Verteilungspolitik.

Man kann die Frauen so lange schützen, bis sie aus dem Markt hinausgeschützt sind", meinte Birgit Breuel und erntete keineswegs Pfiffe. Andererseits drängen die Frauen auf mehr Sozialleistungen für Mutterschaft und Erziehung. Damit wird das Thema für die Partei deutlich: Wer mehr Arbeitsplätze haben will, muß alle Einstellungshindernisse abbauen. Neue Schutzrechte bewirken das Gegenteil. Wer Wachstum erschlie-Ben will, darf Überstunden nicht verfemen. Gutes tut, wer Vertrauen in die Alterssicherung schafft; der Rentenversicherung neue Lasten aufzubürden, wirkt hingegen in die entgegengesetzte Richtung.

Vielleicht liegt es daran, daß zu wenig arbeitslose Frauen in Essen waren, daß die Prioritätenskala nicht trennscharf eingestellt war. Die beste Frauenpolitik ist die Vollbeschäftigung (jedenfalls auf absehbare Zeit). Also ist alles zu unterlassen, was Einstellungen behindert, und alles zu fördern, was neue Jobs begünstigt. Die meisten Frauen haben in Essen den Zusammenhang begriffen. Manche Männer in der CDU können von ihnen lemen.

### Ins Kalkül zu ziehen

Von Enno v. Loewenstern

W ir haben wahrlich keine englischen Zustände, aber auch in England gab es eine Zeit, da sie noch keine englischen Zustände hatten. Wer nun über die zunehmende Verwilderung unserer Streikpraxis besorgt ist, der wertete diese Nachricht wie einen Pflock im Strudel: "IG Metall: Betriebsbesetzungen sind rechtswidrig." Denn das las sich, als habe die IG Metall bei aller "neuen Beweglichkeit" doch wenigstens deren äußerste Grenzen eingesehen. Nun aber sieht Steinkühler sich veranlaßt, die Erklärung des Beirats der IG Metall einzuschränken -

wenn man nicht sogar sagen muß: aufzuheben. Es soll, anders kann man ihn kaum verstehen, nur eine rechtswissenschaftliche Handreichung (gewiß keine grammatische) sein, wenn da gesagt wird: "Eine Betriebsbesetzung muß also ins Kalkül ziehen, daß diese von staatlichen Gerichten als rechtswidrig behandelt werden würde." Denn das Papier betont auch, darauf weist Steinkühler nun eigens hin, daß die Gewerkschaften sich angesichts sozialer Konflikte mit Hinweis auf die Rechtslage und die Aussichtslosigkeit derartiger Kämpfe nicht zurückhalten können.

Man müsse Verständnis haben, sagt Steinkühler, wenn Arbeitnehmer sich nicht wie der Mohr behandeln lassen wollen, der seine Schuldigkeit getan habe, wenn sie mit ihren Arbeitsplätzen auch ein Stück Würde als Mensch verteidigten. Ja, wo wird uns nicht heute Verständnis gepredigt? Aber Mohren, die ihre Schuldigkeit getan haben, gibt es in der Praxis des heutigen Arbeitsrechts nicht; eher wird gefragt, ob nicht zu viele Mohren geschützt werden, die ihre Schuldigkeit nicht tun.

Gerade Massenentlassungen sind das Ergebnis von Firmenzusammenbrüchen - oder mindestens von Sanierungen, die umgänglich sind. Wie weit (unter anderem auch) unkluge Gewerkschaftspolitik Firmen in solche Lagen treibt, was die Gewerkschaften Konstruktives tun könnten, um ihren Mitgliedern den Weg in die Würdelosigkeit des Gesetzesbruchs zu ersparen - das ist freilich ein unbequemes Thema. Und ein anderes unbequemes Thema ist die Frage, welchen Kräften man den Weg zum Einfluß in der Gewerkschaftsbewegung durch dieses Verständnis ebnet.



# Über den Tag hinaus

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Heimut Kohl lebt als CDJ-Vor-sitzender mit seiner Partei in schönster Harmonie. Daraus bezieht er politische Stärke als Bundeskanzler, nicht zuletzt gegenüber Franz Josef Strauß. Das Stimmenergebnis seiner Wiederwahl auf dem Parteitag in Essen bestätigt diesen Sachverhalt. Es gleicht ei-ner stehenden Ovation, die freilich ebenso eindrucksvoll auch Generalsekretär Heiner Geißler zuteil

geworden ist. Offensichtlich hält Kohl seine Position als CDU-Vorsitzender für so unerschütterlich, daß er es wagen kann, sein Verhältnis zur Par-tei grundlegend zu verändern. Der Auftritt des FDP-Vorsitzenden Martin Bangemann auf dem CDU-Parteitag beweist es. Kohl hat ge-gen erhehlichen Widerstand darauf bestanden, daß Bangemann zu den Delegierten sprechen konnte.

Vordergründig bezog sich der Widerstand auf den nahen Wahltag in Nordrhein-Westfalen. Worms und die Union haben am 12. Mai wahrhaftig keine Stimme zu verschenken, und das war auch das Petitum des Kanzlers. Gleichwohl durfte sich Bangemann auf dem Parteitag mitten in Nordrhein-Westfalen, effektvoll in Szene setzen. Er ergriff die Gelegenheit mit der CDU verstört, weil sie das Wahlergehnis des Saarlandes vor Augen haben: Dort zog die FDP der CDU kräftig Stimmen ah, mit dem Resultat, daß beide Parteien zusammen die Wahl mit Pauken und Trompeten verloren. Freilich gibt es auch in der FDP Leute, die befürchten, Bangemann habe in Essen anhiedernde Nähe zur Kanzlerpartei demonstriert und damit der eigenen Partei geschadet.

Das ist, wie gesagt, vordergründig, hat aber politisches Effet. Da Kohl sich über solcherart Bedenken hinwegsetzte, gab er zu erken-nen, daß ihm die spektakuläre Vorstellung der Bonner Koalition wichtiger war als das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Er denkt nicht in den Kategorien des Parteiführers, sondern des Kanzlers. Seine Uhr geht anders. Und eben das ist es, was hochmö-gende CDU-Potentaten in hinhaltenden Widerstand gegen Bangemanns furioses Solo trieb. Nach altem Brauch sind Parteitage Seelenbäder organisierter Gleichgesinnter. Der Auftritt des FDP-Vorsitzenden verfremdete die genußvolle

Selbstdarstellung der CDU zur Ur-aufführung der Bonner Koalition auf dieser Bühne. Natürlich fragen sich die Parteiprofis mißtrauisch: Was geht im Hinterkopf des Kanz-

Wenn nicht alles täuscht, so hält Kohl die Zeit für gekommen, als Kanzier aus seiner Partei herauszutreten. Die Frage ist: Stellt er sich über oder stellt er sich neben die Partei? Für beide Versionen finden sich Kanzler-Beispiele aus jüngster Geschichte.

Da war Kanzler Schmidt. Den Parteivorsitz überließ er Willy Brandt. Er glaubte, sich über die SPD stellen zu können, stand aber in Wirklichkeit nebendran und am bitteren Ende im Abseits. Und da war Kanzler Erhard. Auch er hielt wenig vom Parteivorsitz, wollte ein Volkskanzler sein. Als er – durch Erfahrung eines Besseren belehrt – im März 1966 doch an die Spitze der CDU trat, war es zu spät. Noch im gleichen Jahr war es aus mit seiner Volkskanzlerschaft.

Da Kohl ein unumstrittener Parteivorsitzender ist, können weder Schmidt noch Erhard sein Modell sein. Das Schicksal dieser beiden Vorgänger im Amt zeigt jedoch, wie wichtig es für jeden Kanzler sein muß, seine Partei zu führen. Aber da war auch Kanzler Kiesinger. Er hat sich weniger als Vorsitzender der CDU denn als Kanzler der Großen Koalition eingeprägt, die eine höchst aktive Reformkoalition war - was immer man mit guten Gründen gegen ein Parlamentsbündnis der beiden großen



Die Koalition vorgestellt: Kohl,

Volksparteien einzuwenden haben mag. Koalitionsrepräsentant Kiesinger scheiterte schon an der nächsten Bundestagswahl, denn der Partner SPD fiel ihm in den cken. Kann Kohl aus diesem Lehrstück etwas lernen?

Wahrscheinlich interessiert Helmut Kohl ein ganz anderes Lehrstück. Da war ganz am Anfang der Republik Kanzler Adenauer. Er führte die CDU als Parteivorsitzender mit harter Hand, machte sie zum Machtinstrument seiner Kanzlerschaft. Seitdem kennt man den Begriff "Kanzlerpartei". Konrad Adenauer stand zweifelsfrei hoch über seiner Partei, mit der Folge, daß man damals nicht von der Parteiendemokratie, sondern von der Kanzierdemokratie sprach. Das hat Enkel Kohl im Sinn. Er macht sich auf den Weg. Sein Argument gegenüber der Partei ist, er sei nicht nur von den Unionsanhängern, sondern von mehr als der Hälfte aller Wähler zum Kanzler gekürt

War es Zufall, daß Geißler in Essen die Bundestagswahl 1987 als "Durchsetzungswahl" bezeichnete? Das historische Beispiel ist die Abfolge der Adenauer-Wahlen: 1949 erster Wahlsieg, 1953 die "Durchsetzungswahl", 1957 Tri-umph der absoluten Mehrheit! So Heiner Geißler. Kohl weiß, daß es auch nach 1957 noch Adenauer-Wahlen gegeben hat. Deshalb setzt er auf die FDP, sucht er das bürgerliche Bündnis der Mitte über 1987 hinaus zu zementieren. Darum durfte Bangemann in Essen sein Paradestick aufführen: Nicht \_historisches Bündnis" wie einst Maihofer am Rockschoß Brandts, aber "über den Tag hinaus" Koalitionsdem Kongreß der CDU.

Kohl hat seinen eigenen Stil. Aber die CDU als Kanzierpartei wie zu Adenauers Zeiten, das wünscht er sieb wohl. Nicht Erhard war der Volkskanzler, sondern Adenauer, Kanzlerdemokratie wie zur Zeit des großen Vorbilds, auch das mag Kohl sich wünschen. Die FDP wird sich ihr Teil denken. Sie erinnert sich noch gut, daß die Kanzlerdemokratie so vergänglich war wie die Macht des Kanzlers. Und die Bürger? Denen genügt es, wenn sie einen guten Kanzler ha-

#### IM GESPRÄCH Schmalz-Jacobsen

# Heimkehr nach Berlin

Von Peter Schmalz

Der Anruf aus Berlin kam für die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Münchner Stadtrat wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel. "O Schreck", war die erste Reaktion von Cornelia Schmalz-Jacobsen, als der Berliner Fraktionschef Walter Rasch seiner Parteifreundin den Antrag machte, als Senatorin für Jugend und Familie an die Spree zu kommen. Aber nach kurzer Bedenkzeit war sie mit sich im reinen: "Eine reizvolle Aufgabe. Wenn die Berliner FDP mich will, dann komme ich."

Der Flug gestern nach Berlin war für die fünfzigjährige Politikerin möglicherweise der Beginn einer Heimkehr: Hier wurde sie geboren, studierte Musik und heiratete ihren ersten Mann. Nach der Scheidung mußte sie den Lebensunterhalt für sich und die beiden Söhne Kai und Jan selbst verdienen, sie wechselte zum Journalismus, erst als Rundfunkreporterin, dann bei Zeitungen. Was sie dabei lernte, hilft ihr seither in der Politik: "Man bekommt einfach einen gewissen Riecher."

Sie siedelte an die Isar über, fand Kontakt zu den Liberalen und zog 1972 erstmals in den Münchner Stadtrat ein. Ihre politischen Auftritte sieht sie als Auffordening an andere Frauen, sich in der Politik zu engagieren: "Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, die Zukunft unserer Kinder mitzubestimmen."

Sechs Jahre später stieg sie als Oberbürgermeister-Kandidatin der FDP in den kommunalen Wahlkampf und gewann mit 5,3 Prozent einen Achtungserfolg sowie die Erkenntnis. daß auch viele Frauen wenig von der Frau in der Politik halten. "Die armen Kinder, der arme Mann\*, bekam sie nicht selten zu hören. Der Grund, daß auch die zweite Ehe mit einem Münchner Ingenieur scheiterte und die Familie seit Jahren getrennt lebt,



Mit Erfahrungen ins Familienmini-sterium: Cornelia Schmalz-Jacob-

soll nicht in der politischen Beanspruchung liegen. Tilo, der 13jährige Sohn aus dieser Verbindung, wird mit nach Berlin ziehen, die beiden anderen Söhne sind bereits erwach-

Bis Mai 1984 war sie Vorsitzende des Münchner Stadtverbands und legte das Amt enttäuscht nieder. Unter Tränen beklagte Cornelia Schmalz-Jacobsen damais die mangelnde Toleranz in der von den Wende-Auswirkungen geschüttelten Partei: "Wir haben den fairen Umgang miteinander verlernt." Das angebotene Berliner Amt "ist vielleicht ein Schleudersitz", meint sie. Der Gedanke, an der Spitze einer Behörde zu sitzen, ist ihr noch fremd, ihr Vertrauen in die Bürokratie scheint gering. In ihrem Buch "Klimawechsel" (1980) hat sie sich über den Reibungsverlust mit den Verwaltungen beklagt, die sich von den Politikern nicht aus der Ruhe bringen lassen: Die machen doch das, was sie wol-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

**LE FIGARO** 

Die Halbzeit-Ergebnisse Kohls sind gut, aber die Leute scheinen das nicht zu bemerken. Ebensowenig, wie sie die hohlen Außerungen, das ideologi-sche Abgleiten und die Doppelzüngigkeit seiner Gegner registrieren. Das liegt nicht mur daran, daß die CDU/CSU noch nicht die Mehrheit der elektronischen Massenmedien dominiert, sondern ihr auch die "kulturelle Macht", die Erziehung, die Gewerkschaften entgleiten. Daher ist die Idee nicht schlecht, den Glanz der

#### MORGEN

Partei bei der weiblichen Wähler-

schaft aufzupolieren. (Paris)

Allen voran natürlich Helmut Kohl, als Mann gefesert, der die Wende ge-schafft und für eine langfristige Regierungsära in Bonn bürgen könnte. Freilich haben ähnliche Ovationen auch früheren CDU-Kanzlern gegolten, die dann bei Ausbleiben der Erschwur des FDP-Vorsitzenden auf folgssträhne rasch wieder fallengelassen wurden. Aber daran denkt man nicht in Essen. Sein rosiger Optimismus wird dankbar zur Kenntnis genommen und mitunter mit richtungsweisender Kursbestimmung ver-

#### SÜDWEST PRESSE

Der linke Flügel hat (Kohls) Absage an staatliche Beschäftigungsprogramme nicht gern zur Kenntnis genommen. Aber Kohls Haltung ist die einzig richtige. Die Erfahrung der 70er Jahre spricht für ihn. Aber auch der Kanzler wird wissen, daß die Re-gierung sich schon mehr einfallen las-

sen muß als bisher, damit die Partei letztlich doch nicht mutlos wird.

# HEILBRONNER STIMME

Daß Bundesarbeitsminister Norbert Blüm nach einer offenen Aussprache bei der Wahl der sieben stellvertretenden Bundesvorsitzenden die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, sagt wohl mehr aus über die Stimmung in dieser Partei als die sicher eindrucksvolle Wiederwahl Kohls zum Bundesvorsitzenden und die Geißlers zum Generalsekretär. Die Basis erwartet, daß zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mehr getan wird als bisher.

#### **EXPRESS**

Schade, es hätte für die CDU ein rundum schöner Parteitag werden können. Ein attraktives Frauenprogramm, mit dem sie allen anderen Parteien den Weg weist, innere Geschlossenheit, Jubel für den Kanzler. Genau dieser Jubel aber wird getrübt durch eine Nachricht, die man erst gar nicht richtig glauben wollte: Die Spende, die Kohl am Tag für Afrika breit lächelnd ("Jetzt woll'n wir mal was Gutes tun") in die Sammelbüchse steckte, wird dem Steuerzahler aufgebürdet. Sicher: Ein Bundeskanzler wäre schnell pleite, wenn er alle Spendenwünsche aus eigener Tasche befriedigen müßte. Wer sich aber mit drei Hundertmark-Scheinen vor laufender Kamera aufdringlich in Szene setzt, muß in die eigene Tasche greifen. Wer es nicht tut, macht aus einer guten Sache ein peinliches Werbespektakel (Köln)

# Washingtons Arger über die müden Europäer

Sie vermissen eine "neue Ordnung" und bieten selbst nichts / Von Fritz Wirth

schen Freunden gegenüber diesen Stoßseufzer vernehmen: "Ihr haltet uns ganz schön in Atem. Kaum ist die Nachrüstungsfrage vom Tisch, schon kommt ihr mit der strategischen Verteidigungsinitiative. Da ist kein Platz für Langeweile in unserem Verhältnis."

Ob das bewundernd oder tadelnd gemeint war, es gab eine treffende Zustandsbeschreibung der gegenwärtigen amerikanischen Außenpolitik: sie ist von einem bemerkenswerten Aktivismus gekennzeichnet - sieht man einmal vom Nahen Osten ab -, von einem offensiven "drive" und einem kühlen Selbstbewußtsein. Die Zeit der Containment-Politik ist ebenso vorbei wie die Ara außenpolitischer Defensive, in der man eher

reagierte denn agierte. Der ständig wachsende Rang, den Außenminister Shultz heute innerhalb der Administration einnimmt, belegt es. Die zügige wirtschaftliche und politische Annähe-

E in angesehener deutscher Politiker ließ kürzlich amerikanischwindigkeit, mit der man auf den Führungswechsel im Kreml reagierte und den Dialog mit Gorbatschow sucht, die (dank amerikanischer Initiative) neu gestarteten Genfer Ahrüstungsverhandlungen, der immer bestimmter werdende Ton Reagans im Umgang mit der mittelamerikanischen Provokation und die fast stürmische Umarmung der neuen kanadischen Regierung - das alles sind Zeichen einer außenpolitischen Renaissance, die nachzuvollziehen manchem Verhündeten Atemnot bereitet.

Um so bedrückender ist von diesem neuen außenpolitischen Sturm-und-Drang-Zentrum der Blick auf den europäischen Kontinent: ein "Meer der Stille", schläfrig und von deprimierender Provinzialität. Es ist ein qualvoller Anhlick, wie sich Regierungschefs in ihrer Zeit und ihren Gedanken von einem Gerangel um Öl- und Weinseen und kleinkariertem Nationalismus absorbieren lassen. Man versucht nicht einmal, den Visionen und Initiativen der USA ohne Stöhnen zu folgen. Vielmehr wird eher erschreckt gebeten, doch bitte das Tempo zu drosseln.

Dies Unbehagen über das Gefälle zwischen amerikanischem Aktivismus und westeuropäischer Windstille ist in Washington weiter verbreitet, als es den Europäern lieb sein kann. Es hat sich sogar bis ins State Department ausgedehnt, wo man sonst im Umgang mit den Bündnispartnern eher nachsichtiges Wohlwollen zeigt.

Klage eines leiteden Beamten dieses Ministeriums: Es kommt einfach nichts aus Europa, nicht einmal politische Aggression. Wir geben zu, daß wir auf derartige aggressive Initiativen zuweilen falsch reagieren und über mangelnde Loyalität klagen, doch lieber das, als der Anblick eines zu vorsichtigen und müden Kontinents, wo man politisch zwar immer noch berechenbar reagiert, aber zu wenig agiert. Es herrscht kein politischer Unternehmungsgeist mehr in tisch Westeuropa. Statt dessen ist oft ein sen.

wehleidiger Pessimismus und Skeptizismus anzutreffen."

Man zeigt bei solcher Kritik nicht auf einen Bündnispartner, sondern meint das ganze Rudel. Die Kritik basiert nicht auf bestimmten Vorgängen in einzelnen europäischen Staaten und hat auch nicht ihre Wurzel im eher mühsamen Konsens zur Weltraumverteidigung Präsident Reagans, mit dem man in Washington durchaus zufrieden ist.

Es ist ein prinzipieller Tadel, der das Fehlen einer außenpolitischen westeuropäischen Gemeinsamkeit und den allgemeinen Mangel an Initiative beklagt. Aus diesem Tadel heraus wird beispielsweise erst die Kampagne des Senators Sam Nunn begreiflich. Nunn ist keineswegs der anti-europäische Nörgler, als der er oft dargestellt wird. Der Ursprung seiner Kritik geht tiefer: sie richtet sich gegen die Passivität und die Neigung der Westeuropäer, sich außen- und sicherheitspolitisch zu sehr auf andere zu verlas-

Passivitāt mag ein harter Vorwurf sein angesichts der eher hektisch zu nennenden Reisetätigkeit einiger westeuropäischer Diplomaten. Das Problem nur ist: politische Reisen bedeuten noch lange nicht politische Bewegung. Das Bemerkenswerte an dieser westeuropäischen Reisediplomatie, gleichviel, ob sie sich in Richtung Osten oder Südamerika hin erstreckt: Die westeuropäischen Partner haben heute bei dieser Tätigkeit wesentlich mehr Spielraum, als sie ihn etwa unter einem Außenminister Kissinger besaßen, aber sie nutzen ihn nicht entsprechend.

Der eher selbstentschuldigend gemeinte Gegentadel der Europäer gegenüber der außenpolitischen Aktivität Washingtons, daß eben dieser "drive" ebenfalls oft nur Bewegung darstellt, aber das Konzept einer neuen "internationalen Ordnung" vermissen lasse, fällt auf sie selbst zurück: eine neue internationale Ordnung braucht aktive Partner. Andernfalls gerät sie leicht in den Verdacht eines Diktats.



# "Man muß an kleine Schritte glauben"

Politische Bewegung in Richtung auf eine Nahost-Friedenslösung hat eine SPD-Delegation in Israel ausgemacht. Ein Besuch, bei dem die Gäste vor allem zuhörten.

Von PETER PHILLIPS

ie warme Frühlingssonne beschien ein sich in warmen Farben gekleidetes Panorama. Doch für die Sozialdemokraten mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans Jochen Vogel an der Spitze, die zwischen den niedrigen Bäumen dahinschritten, verbot es sich, dem paradiesischen Bild mit ihren Mienen zu entsprechen. Denn sie gingen durch die Allee der Gerechten" im israelischen National-Heiligtum Yad Vashem, einer Allee, deren viel zu wenige Bäume jeweils für einen gepflanzt wurden, der verfolgten Juden Zuflucht gegeben hatte. Nach deutschen Namen muß man lange suchen. Probst Heinrich Grüber ist einer von ihnen.

Yad Vashem - das bihlische Prophetenwort gab diesem Ort den Namen: "Ich werde dir einen Namen geben und emen Ort in den Mauern Israels". Den Millionen von Deutschen ermordeten Juden ist diese Gedenkstätte gewidmet. Der von Vogel mit schwarz-rot-goldener Schleife an der Ewigen Flamme niedergelegte Kranz wirkte fast unwirklich, umgeben von den Ortsnamen der Verbrechen: Treblinka und Auschwitz, Sobibor und Majdanek.

 $\sim \tau_{\rm c}/\tau_{\rm c}$ 

. - ...

 $\phi_{I_{1},I_{2},q}$ 

 $\cdots _{\Delta _{1}},$ 

700

rv. <sub>Pe</sub>

....

\* \*\*\*\*

DERD

 $\omega N_{c}$ 

Das Herz verkrampft sich beim Anblick der Dokumente der gemeinsamen Vergangenheit, der Fotos sinnlos leidender Kreaturen, bis aufs Skelett gepeinigter und abgemagerter Erwachsener, schreckhafter, ungläubiger großer Kinderaugen. Und man denkt: Wie kann iemand, dem diese Bilder des Schreckens noch lange den Mund vor Scham verschließen, die Vorstellung an sich herankommen lassen, daß sich wieder deutsche Waffen-Mündungen auf jüdische Menschen richten?

"Man muß an kleine Schritte glauben", sagt später der Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek zu seinem alten Freund Vogel, der ebenso wie die ihn begleitenden Abgeordne-

Seit vielen

Johren kommt

ten Gerhard Jahn, Helga Timm, Ka- Kargheit eindrucksvolle Bergpanoratrin Fuchs und Heinz Westphal seit vielen Jahren regelmäßig nach Israel kommt. Dieser Satz des im Herbst 20 Jahre amtierenden Bürgermeisters paßt zu den Eindrücken von Yad Vashem, auch wenn er in ganz andere Richtung zielte: auf das sich immer mehr normalisierende Zusammenleben von Palästinensern und Juden in Jerusalem. Man muß die zarte Pflanze des Sich-aneinander-Gewöhnens "die ganze Zeit pflegen", beschreibt es Teddy Kollek, "sie hat noch nicht sonderlich tiefe Wurzeln". Dieses Verhältnis war vor allem

das Thema der westdeutschen Besucher in den vier Tagen. Sie kamen, wie es Vogel immer wieder versicherte, um zu fragen, um zuzuhören, um durch ihre Fragen vielleicht etwas anzustoßen, aber nicht um zu unterrichten und gute Ratschläge zu erteilen. Sie trafen Chaim Herzog, den Staatspräsidenten, Ministerpräsident Shimon Peres und seinen Stellvertreter Yitzhak Shamir, sie gingen in den Auswärtigen Ausschuß zu Abba Eban, aber sie sprachen auch mit zwei einflußreichen Palästinensern: dem ehemaligen Bürgermeister von Ramallah auf dem Jordan-Westufer, Karim Khalaf, und dem früheren jor-Verteidigungsminister und heutigen E-Werk-Direktor Anwar Nusseda, der einst wie ietzt in demselben Haus in Ost-Jerusalem

Während nebenan der Muezzin zum Gebet rief, sprach der Hussein-Vertraute Nusseda gegenüber Vogel von den Problemen der Palästinenser, von ihrem Streben nach einem ehrenvollen Frieden" für die "palästinensische Nation". Er dämpfte beim Kaffee allen Optimismus der deutschen Gäste. Der soignierte Herr, Repräsentant einer der einflußreichsten Familien in der Region und Eton-Schüler, sprach wohl auch ganz eindeutig im Sinne Husseins, als er alle Plane für eine "Konföderation" zwischen einem Palästinenser-Staat auf dem Jordan-Westufer und Jordanien ahlehnte. Eine "Union", in die die Palästinenser leichter zu integrieren wären, war sein Petitum.

Ganz anders dreieinhalb Stunden vorher der Arafat-Vertraute Karim Khalaf. Durch das gerade in seiner

ma war die sozialdemokratische Auto-Karawane von Jerusalem nach Jericho gefahren, vorbei an Beduinenzelten und Ziegenherden, die die wenigen Grashalme in der zerkiüfteten Einöde ahgrasen. Khalaf, dem als Bürgermeister von Ramallah vor wenigen Jahren ein Bein "weggebombt" wurde, ist ganz Orientale: gastfreundlich, redegewandt, überfließend. "Wir sind bereit, Israel in den Grenzen von 1967 anzuerkennen", beteuerte er ein ums andere Mal. Durch Vogels Nachfrage entsteht plötzlich in den Bergen n Jericho ein direkter Dialog zwischen dem Palästinenser und dem mitgereisten Internationalen Sekretär der in Israel regierenden Arbeiter-

Derartiges war's wohl auch vor allem, was Vogel zu dem ersten Resümee brachte, daß sich vieles "bewegt" habe, daß Fortschritte auf dem Weg zu einer Nahost-Friedenslösung zu erkennen seien. Er wurde bestärkt in diesem Eindruck in Jerusalem selbst, an einem für die Christen bedeutenden Ort: Auf dem Berg Zion, bei den Benediktinern, erhielt er profunde Auskunft über die Lage, von keiner Voreingenommenheit geprägt. Das Kloster, das auf dem Boden der ersten urchristlichen Gemeinde errichtet wurde, hat sich im Laufe der Jahre zur inoffiziellen Begegnungsstätte auch von Juden und Palästinensern entwickelt. Auch hier erfüllt sich das Teddy-Kollek-Wort: "Man gewöhnt sich daran, miteinander zu Staatspräsident Herzog sprach davon, daß sich "Schritt für Schritt etwas bewegen kann". Man werde eine "Koexistenz organisie-

Immer wieder fallen die Stichworte Waffenlieferungen und "Auschwitz-Lüge". Die historische Hypothek ist belastend. Man sieht es an Kleinigkeiten, daß zum Beispiel auf Stundenplänen in den Schulen Deutsch nicht auftaucht. Man hört es von dem ausgleichenden Abba Eban, dem ehemaligen Außenminister, der Vogel gegenüber die Sorge zum Ausdruck hrachte, "daß es in der deutschen Politik schon wieder welche gibt, die glauben, sie könnten zur Vergangenheit good bye sagen".



Wie Zeus schleuderte Oxfort seine Blitze – und ging unter

Die Feier der 8.4 Prozent Wählerstimmen in Berlin mißriet der FDP auf ihrem Landesparteitäg zur unbarmherzigen Abrechnung der Flügel und Gruppen. Im Beisein von Generalsekretär Haussmann schlugen die Berliner Liberalen den Weg nach links ein.

Von H.-R. KARUTZ

igentlich schien vor dieser Nacbt der Wahrbeit", in der das rhetorische Skalpell ins Fleisch des innerparteilichen Gegners glitt, alles in bester Ordnung zu sein: Eberhard Diepgen, vom 18. April an wieder Regierender Bürgermeister, hatte eigenhändig die letzte Barriere beiseite geräumt. Wie vorhersehbar, mußte er sich dem FDP-Druck beugen und den stellvertretenden FDP-Chef Günter Rexrodt als einen der künftig mächtigsten Männer im Senat als Finanzminister akzeptieren, Rexrodts Nominierung durch die 250 FDP-Delegierten - nachts mit neun Zehnteln der Stimmen erfolgt war ebenso unstrittig wie die Na-mensvorschläge Horst Vetter (Umweltschutz) und Cornelia Schmalz-Jacobsen aus München (Familie/Ju-

Doch des Abends brach er wieder durch, der eigentümlich masochistische Hang - speziell der Blau-Gelben an der Spree - zur Selhstverstümmelung und zur bis an die Grenze der Gerichtsverwertbarkeit reichenden Ehrverletzung. Die Neigung, das 8,4-Prozent-Votum vom 10. März "in den Ahfalleimer zu werfen" (ein Delegierter). Das seltsame Getriebensein zu exhibitionistisch qualenden Personaldehatten" (Hans-Günter Hoppe). Unter den fahlen Neonstrahlern

der Messehalle 14B entfaltete sich zugleich aber auch das faszinierende Schauspiel, wie ein Mann, einem Rufer in der Wüste gleich, um seine politische Ehre kämpfte, die er beschädigt sah. Mit der forensischen Kühle eines hrillanten Juristen ging Hermann Oxfort, Galionsfigur der alten Parteimitte, mit seinen Widersachern ins Gericht, die ihm am Sonntag abend mit 8:4 Stimmen in der im voraus über diesen Coup einigen Fraktion einen rüden, stillosen und zweifellos unangemessenen Abschied bereitet hatten.

Oxfort, vor vier Jahren - als er zum Wendemanöver von der SPD zur CDU riet - von seinen Gegnern als Schlachtschiff tituliert, ging kämpfend unter. Vorher nahm er vor allem Fraktions- und Landeschef Walter Rasch, seinen politischen Ziehsohn, und Berlins FDP-Bundestagsabgeordneten Hans-Günter Hoppe ins Visier. Nur mühsam konnten sie sich auf diesem Parteitag über Wasser halten, Beide sind durch Oxforts Darstellung, wie er sie von den zeitlichen und inhaltlichen Abläufen rund um seine Ahwahl gab, beschädigt.

"Ich mache mir keine Illusionen über die Aussichtslosigkeit meines Kampfes, aber ich bin ihn meinen Freunden und Wählern schuldig", rief Oxfort. Er warf Rasch vor, sich an der "törichten und unwahren" Kampagne angeblich mangelnder Liberalitat Oxforts beteiligt und ihm persönliche Gespräche nach der Wahl abgeschlagen zu haben. Er hielt ihm vor, bei seiner politisch durchaus le-gitimen Abwahl jedoch gegen das Gebot von "Anstand und Fairneß" verstoßen zu haben. Im Wahlkampf habe Rasch bewußt auf Oxforts Einsatz verzichtet. Über das Verhalten seines alten Weggefährten Hoppe gab Oxfort unwidersprochen die Darstellung, nocb am Freitag vor seiner Abwahl habe ihm Hoppe erklärt, Rasch könne sich doch "nicht als Brutus" betätigen. "Notfalls wollte Hoppe mit Martin Bangemann zusammen hier auf diesen Parteitag kommen!" - Um Oxfort zu helfen...

Bei Oxforts Plädoyer gegen Heuchelei, Zweideutigkeit, Täuschung und Betrug am Wähler - mit dem Namen Oxfort hatte die Partei noch his ins Wahllokal hinein geworben -

lag eisige Stille über dem Saal. Ein Zeus schleuderte seine Blitze. In den Gesichtern von FDP-Generalsekretär Helmut Haussmann und der haverisch-berlinischen Senatskandidatin Cornelia Schmalz-Jacobsen spiegelte sich die Fassungslosigkeit über Abund Hintergründe der Berliner FDP.

Der Braut, die abermals der CDU zugeführt werden sollte, war der Myrthenkranz überdies beträchtlich verrutscht - nach links.

Denn Oxforts Kritik zielte über die eigene Rechtfertigung hinaus: Er zwang die 250 Delegierten zum politischen Bekenntnis. Sollte weiterhin die von Weizsäcker und Oxfort markierte Mittelbahn, die "progressive Mitte" (Haussmann) oder die Schneise links von der CDU durch die neue, erst 1982/83 "gewendete" Berliner FDP eingeschlagen werden? Soll künftig ein kalkulierter Konfrontationskurs mit einer "deutlicheren liberalen Handschrift" (Walter Rasch) vorgegeben und die Union im Detail

auch ausgepunktet werden? Diese Frage, nicht Oxforts Wohl und Wehe, hatten die Delegierten zu entscheiden: Mit 155:86 Stimmen verweigerte das höchste FDP-Gremium einem der angesehensten Männer Berlins, im Senat zu hleiben. Rasch schlug jedenfalls zur selben Stunde. da Bangemann bei der CDU in Essen vorbeischaute, andere Töne an als der Parteichef. Er sieht im Berliner Bündnis kein "Ehegelöhnis auf Ewigkeit", wo Bangemann eine "historische Aufgabe" formulierte. Man sich die DKP-Führung jetzt, mit einer "verströme sich nicht in gegenseitiger Liebe", der Koalitionsvertrag bestehe "im wesentlichen aus dem FDP-Text", die Partei habe mit Finanzen "das entscheidende Ressort" im neuen Senat besetzt.

Eberhard Diepgen, den Bräutigam, wird's schaudern. Kein Oxfort mehr im Senat, eine nicht kalkulierbare, zu drei Vierteln eher sozial- als christlich-liberal gestimmte Fraktion im Nacken.

Na, dann regiert mal schön, hätte wohl Theodor Heuss gesagt.

## Gorbatschow als Gast der DKP

Von WERNER KAHL

ein Name steht in keiner Gästeli-I ste der SED-Parteikongresse und Paradefeste des Staatsratsvorsitzenden. Die SED-Führung konnte denn auch Michail Gorbatschow nach seiner Wahl nicht als alten Bekannten feiern. Der neue Kreml-Chef hat offenbar der "DDR" hisher keinen Besuch ahgestattet, zumal es für den lange Zeit für die Landwirtschaft in der UdSSR zuständigen Funktionär seit der Zwangsenteignung der Bauern mit der Aufsicht über die gleichgeschalteten \_DDR"-Kolchosen keine Schwierigkeiten gah.

Bevor der Sprecher von Radio Moskau den aufgeregt lauschenden DKP-Funktionären an Rhein und Ruhr die Ernennung Gorbatschows bestätigte, wurden dort schon die Flaschen geschwenkt. Die DKP-Führung hatte frühzeitig auf den einstigen Mähdrescherfahrer aus Stalins Heimat gesetzt. Vor einigen Wochen veröffentlichte das DKP-Blatt "UZ" bereits eine Buchanzeige, in der das Autorengespann "Tschernenko/Gorbatschow" auffällig plaziert war. Ob die Genossen im Düsseldorfer Parteihaus nun das richtige Gespür für die Stimmengewichtung im Kreml hatten oder durch den sorgfältig ahgeschirmten Parteinachrichtendienst vorbereitet worden waren - das Zentralorgan der Zehntelprozentpartei konnte jetzt stolz verkünden; "Michail Gorbatschow - seit Jahren ein Freund der DKP".

Vor fast zehn Jahren tauchte nämlich Gorbatschow in Deutschland auf. Ohne in Ost-Berlin zu landen, reiste er zur DKP nach Nürnberg. Dort repräsentierte er die KPdSU am 7. Mai 1975 bei einem Festakt der deutschen Kommunisten anläßlich des 30. Jahrestages der deutschen Kapitulation, Gorhatschow war damals Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und Abgeordneter des Obersten Sowiets. der als nächste Stufe auf seiner Karriereleiter den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuß anstrehte, den er dann auch erreichte. Seine Reisen führten ihn vor allem nach Fernost, Frankreich, Portugal, deren Kommunistische Partei von Moskau gehätschelt wird, und nach England. Die DKP-Führung nahm auf dem Nürnberger Fest die unverbindliche, mehrdeutige Versicherung entgegen: "Wir, die sowjetischen Kommunisten, verfolgen aufmerksam euren Kampf."

Nach dem vergehlichen Einsatz in der "Friedensbewegung" bemüht "Friedensliste" Boden zu gewinnen. Parteichef Mies, nur zwei Jahre älter als Gorbatschow, rechnet sich sogar Chancen aus, seine Position trotz anhaltender Erfolglosigkeit zu festigen.

Im Düsseldorfer Parteihauptquartier spricht man vielmehr von dem in ahsehbarer Zeit - aus Altersgründen bedingten - "Aussteiger" in Ost-Berlin: Erich Honecker. Die bei der SED anstehende Verjüngungskur läßt Mies nach eigener Selbsteinschätzung für die Sowjets unentbehrlicher denn je erscheinen.

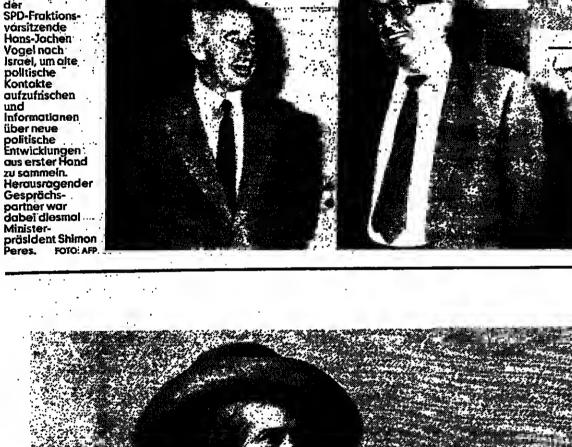



EUROCARD. WORLDWIDE CREDIT - MADE IN GERMANY. Ein Service der deutschen Bank

# IM LAND, WO DIE ZITRONEN BLÜHEN, HATTE "MADE IN GERMANY" SCHON IMMER EINEN **GUTEN NAMEN.**

Mit über 3,4 Millianen Vertragspartnern weltweit bietet EUROCARD - in Zusammenorbeit mit Access, einer der englischen Top-Cards, und Amerika's MosterCard eines der dichtesten Netze der Erde.

Dicht genug, um auf den Reisespuren des Dichterfürsten in über 35 000 Geschäften mit EUROCARD einkaufen zu können, in mehr als 1100 Banken Lire zu tanken oder in Trattorias, Pizzerios und Ristorantes der Cucino Itoliono" zuzusprechen: von den raffinierten Langosiini im "Ambasciaiari Palace" in der Via Veneta bis zur "Bistecca alla Pizzaiala" in einer Dorfschenke Kalabriens - Ihre EUROCARD ist für jedes Mahl gut.

Genouso wie zu Hause bei den über 35 000 deutschen EUROCARD-Vertragspartnern zwischen der Goetheallee

in Hamburg und Münchens Goetheplatz. Eine EUROCARD bekommen Sie über Ihre Bonk oder Sparkasse, deren Berater in allen Fragen kompetente Gesprächspartner sind. Oder über ein Postgiroamt.

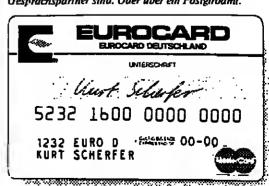

deutschen Banken und Sparkassen.

# Großer Vertrauensbeweis für den Kanzler in Essen / Auftritt von Bangemann stieß nicht bei allen Delegierten auf Verständnis



# Ein Trostpflaster für Biedenkopf

Die Delegierten des CDU-Parteitages in Essen flochten den Siegern Lorbeerkränze, mit Verlierern gingen sie bei der Stimmahgabe hart ins Gericht Bundeskanzler Helmut Kohl statteten sie mit einem deutlichen Vertrauensbeweis aus: Er erhielt 667 Ja-Stimmen, was einem Zustimmungsgrad von 93.6 Prozent entspricht. Die 45 Nein-Stimmen sollten offensichtlich den Mißmut einiger Delegierter dokumentieren, die neben dem Thema des Parteitages "Frauen in Beruf, Familie und Politik" die Probleme der Bewältigung der Arbeitslosigkeit behandelt wissen

Sein Generalsekretär, Heiner Geißler, schaffte ein Traumergebnis von 95,2 Prozent. Vor vier Jahren noch votierten "nur" 89 Prozent der Delegierten für ihn. Damit stärkt die Partel Geißler den Rücken, der im Herbst seine Doppelbelastung als Familienminister aufgeben wird, um sich voll auf die Bundestagswahl 1987 zu konzentrieren.

Mit weitaus größerer Spannung wurde die Wahl der sieben Stellvertreter Kohls erwartet. Dabei setzte sich Walter Wallmann gegen den westfälisch-lippischen Vorsitzenden, Professor Kurt Biedenkopf, durch. In dem Gremium war der Platz Richard von Weizsäckers freigeworden. Die Arbeit von Norbert Blüm und Gerhard Stoltenberg belohnten die Delegierten, indem sie die beiden Politiker auf "Rang eins und zwei" der Vertreter Kohls setzten.

Dahinter schon rangiert Bernhard Worms, der rheinische CDU-Vorsitzende, der mit diesem hervorragenden Votum gestärkt in die Auseinandersetzung mit dem nordrhein-westfälischen SPD-Ministerpräsidenten Johannes Rau, der auch einer der Stellvertreter von Willy Brandt ist, am 12. Mai bei der Landtagswahl zie-

Bei den Wahlen zum Bundesvorstand überraschte es niemanden, daß mit Abstand die meisten Stimmen auf den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, entfiepflaster sein, daß er in dieses Gremium mit der vierthöchsten Stimme wiedergewählt wurde. Erstmals den Sprung in den Bundesvorstand schafften auch vier Frauen: Helga Wex, Renate Hellwig, Roswitha Verhülsdonk und die Wirtschaftsexpertin Christa Thoben; Birgit Breuel wurde wiedergewählt.

Nur mit Mühe schaffte als 20. Mitglied, Bundesminister Christian Schwarz-Schilling, die Hürde. Aufsehen erregte, daß der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Friedrich Vogel, mit seiner Kandidatur scheiterte. wie auch der Sprecher der rheinischen CDU-Bundestagsabgeordneten, Hans-Peter Schmitz, Auch die Wahl des Bundesschatzmeisters fiel demonstrativ überzeugend aus: Walther Leisler Kiep, der in seinem Rechenschaftsbericht feststellen konn-

te, daß die CDU aus ihrer Finanzkrise

herausgekommen und nun schulden-

frei sei, wurde in seinem Amt bestä-

Späth: Bin ich auf dem falschen Parteitag? Die CDU erlebte am Mittwoch abend die Inszenierung THOMAS KIELINGER einer parteihistorischen Uraufführung: Die Vorsitzenie Großleinwand in der Gniden der CDU und FDP, Helmut Kohl und Martin ga Halle projizierte das Gesicht des Bundeskanzlers in

den Saal, wie er da spitzbübischgespannt in sich hineinlächelte, während FDP-Chef Martin Bangemann die Delegierten des CDU-Parteitages ansprach. Die historische Stunde, die Innovation war eingebrochen in die Hürde des Parteitagsbrauchtums dieser Republik. Die Miene des CDU-Vorsitzenden verriet auch jene Spannung, die einer spüren muß, der ohne Sicherheitsnetz über das Hochseil

Aber der Kanzier wagte dieses Ereignis, das er und Martin Bangemann vor etwa einem Monat gemeinsam ausgeheckt hatten ("Machen wir's doch wie in Italien, wo die Koalitionspartner sich auch immer gegenseitig auf ihren Parteitagen besuchen"), mit der Unbekümmertheit des sich seiner Instinkte sicheren Parteiführers.

"Ich habe die Kompetenz zu entscheiden, daß dieses Signal vor unserem Parteitag richtig und wegwei-send ist", sagte Kohl in einem Gespräch mit der WELT. Diese Kompetenz leite ich davon ab, daß ich der Bundeskanzler bin, der die 50-Prozent-Marke Zustimmung in der Bevölkerung erreicht. Wenn Sie in Ihren Redaktionsstuben mit Spekulation und Exegesen an meiner Entscheidung berumdeuteln, so sage ich Ihnen: Die Masse der Bürger steht hinter mir. Das entscheidet. Hier geschah ein demonstrativer Akt der Gemeinsamkeit, unserer gemeinsamen

Spekulationen und Exegesen: Die brauchte die Presse dem Kanzler gar nicht zu liefern, die wogten wie ein vielstimmiger Chor um den Vorsitzenden herum. Zu Kohls Linken machte Heiner Geißler das unglücklichste Gesicht seiner Laufbahn. Ministerpräsident Späth, während der Bangemann-Rede ins Pressezentrum stürzend, sprudelte heraus: "Bin ich denn auf dem falschen Parteitag gelandet? Gegen den Kerl habe ich noch vor ein paar Jahren gekämpft."

Späth, Geißler und Co. waren erst surz vor dem Parteitag über das Kohl-Bangemann-Stoßtruppenunternehmen instruiert worden. Die Reaktionen fielen nicht gerade überschwenglich aus. Dabei spürte jeder an der Entschlossenheit des Kanzlers, daß hier nichts mehr umzukehren Bangemann, Koalitionspartner in Bonn, trafen sich auf dem Podium zu kräftigem Händedruck. Die Demonstration der Gemeinsamkeit kontrastierte mit der nicht übermäßig geräuschvollen Solidarität für das CDU-Wahlkampfgespann in Nordrhein-Westfalen, Worms und Biedenkopf. Dazu regten sich in der Union Zweifel, ob die Partei mit der Bangemann-Umarmung nicht noch mehr Stimmen an die FDP abgebe als bisher schon. Kohl aber ist zuversichtlich: Das Volk fühlt er hinter sich.

war. Geißler versuchte immerhin, und mit Erfolg, den Auftritt Bangemanns bis nach den Wahlgängen zum Vorsitzenden, dem Generalsekretär und den Stellvertretenden Vorsitzenden hinauszuschieben. Er fürchtete, daß Kohl, wäre Bangemann schon mittags ans Podium getreten, womöglich nicht nur 45 Nein-Stimmen, sondern deren 100 (wenn nicht mehr) gegen sich aufgebracht hätte.

Die Gemeinsamkeit mit dem Koalitionspartner FDP zu demonstrieren schien vielen abwegig an einem Tag, wo der im harten Landtagswahl-kampf stehende CDU-Spitzenkandidat für Nordrhein-Westfalen, Bernhard Worms, dem eigenen Kanzler überhaupt erst einmal über die Lippen gekommen war.

Und hatte nicht Helmut Kohl selber, in deutlicher Übernahme eines Grundgedankens von Heiner Geißler, in seinem eigenen Referat intoniert, die CDU babe "keine Stimme mehr zu verschenken"? Hier stand nun der Rattenfänger böchstpersönlich, der CDU-Stimmen-Klau Martin Bangemann, vor den Volksparteitagsdelegierten und wünschte ihnen Glück -"ohne Hintergedanken", wie er dementierte. Wie, so raunte es durch die verstörten Reihen des braven CDU-Fußvolkes, soll sich das bürgerliche Lager denn vermehren, wenn bestenfalls Stimmen von einem zum anderen Partner geschaufelt werden?

Früher hieß es: Gebt Eure Zweitstimmen der FDP. Jetzt ist es offenbar o. k., wenn wir die FDP geradeheraus heiraten", stichelte ein namhafter Berliner Delegierter, der die FDP, mit der er es in Berlin zu tun hat, gerne eine "Chaoten-Partei" nennt "So eine Schnapsidee", ächzte er. "Wenn ich Worms wäre, würde ich

die hier jetzt aber frikassieren." Auch der CSU-Vize, Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann schlug in seinem Grußwort in diese Kerbe. Ohne direkt auf Bangemann einzugeben, sagte er, im Wahlkampf gebe es keine Koalitionen, Koalitionen würden erst hinterher gebildet "Wer den Endlauf gewinnen will, darf vorher nicht zur Blutspende gehen", agte Zimmermann mit Blick auf die NRW-Wahl am 12. Mai.

Mit unverblümtem Wohlgefallen schnupperte der Sprecher des SPD-Vorstandes, Wolfgang Clement, die Blume des Ereignisses: "Martin Ban-gemann auf dem CDU-Parteitag: Der Falschparker hat heute bei den Leihstimmenhändlern seine Visitenkarte abgegeben. Das konservative Rotationsverfahren soll als nächstes offensichtlich in Nordrhein-Westfalen angewandt werden. Fortsetzung nachzulesen bei Werner Zever, Modell

Tief getroffen von dem Erscheinen Bangemanns mußte sich Kurt Biedenkopf fühlen, der an diesem Tageund schon im Vorfeld des Parteitages selber - nur bittere Früchte erntete. "Die Abrechnung kommt am 12. Mai\*, orakelte der wenige Stunden zuvor um seine Hoffnungen Betrogene. In der Tat bob sich die Bangemann gegenüber gezeigte Generosität der Parteispitze auffallend gegen die Ungnade ab, in die man den Vorsitzenden des CDU-Landesverbandes Westfalen-Lippe stieß, nur wenige Wochen vor der Landtagswahl am 12

Eigentlich hatte Biedenkopf den Parteitag in seinem Sprengel, nach Dortmund, ziehen wollen. Das Präsidium lehnte ab. Eigentlich wollte er bei der Eröffnung in Essen wenigstens ein Grußwort sprechen. Das Präsidium lehnte ab. Eigentlich wollte er wieder einer der Stellvertreter Helmut Kohls werden. Die Delegierten lehnten ab. Eigentlich wollte er die Partei davon überzeugen, daß man doch einem Sieger Wallmann nicht noch Geschenke nachzuwerfen brauche, daß doch die Solidarität, auch die personelle Solidarität, vor dem Datum im Mai von strategischer Bedeutung sei. Der Parteitag sah es

Man dekorierte Worms mit dem hinter Blum und Stoltenberg drittbesten Präsidiumsplatz und ließ Biedenkopí, wie schon so häufig zuvor, am Wegrand stehen. Dafür durfte der kluge Kopf das Plenum noch einmal rhetorisch fesseln, als auch er dem Parteitag die entscheidende, die Blüm-Kohl-Richtung, wies: "Wir dürfen hier nicht auseinandergehen, ohne ein entscheidendes Wort zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit zu sagen." Aber was mit richtigen Worten. denen nur ungnädige Entscheidungen gegen den Kandidaten folgten, für das Worms-Biedenkopf gewonnen wurde - das muß vorerst dem Zweifel überlassen bleiben.

Unbeantwortet blieh bei vielen Beobachtern die Frage, ob Bangemann denn in seiner eigenen Partei schon stark genug ist, um der Koalition so viel Gemeinsamkeit anbieten zu können. Wird sich das Signal von Essen prägend auf die rechtspolitischen Liberalen in der FDP auswirken? Und treten dann nicht Profilneurosen bei denen auf, die sich dem Gebot der Gemeinsamkeit allzu machtvoll unterworfen fühlen? Mit dem eigenen Präsidium hatte Bangemann seinen Schritt nicht einmal abgesprochen, jedoch mit Genscher. Der, abwägend wie immer, sagte dies und jenes, und Bangemann machte sein Spiel.

Einfach pragmatisch, heißt es aus seiner Umgebung. Weil er noch frisch im Geschäft sei, in jener Phase, in der man solche Dinge am besten machen könne. Und im gemeinsamen Blick auf 1987 sekundiert jemand aus der Umgebung Helmut Kohls.

Als die beiden beleibten Vorsitzenden auf dem Podium ihre Embonpoints einander näherbrachten und sich über den dazwischen kaum mehr sichtbaren Abstand die Hände reichten, spürten Kritiker und Zustimmende zugleich, daß hier, fast spielerisch, ein historisches Bündnis ge-

# **Error-free Dialog**



Maxell Europe GmbH · Emanuel-Leutze-Str. 1 · 4000 Düsseldorf 11

Telefon: 02 11/59 51-0 · Telex: 858 7288 mxl d · Telefax: 02 11/59 38 67

Kohl, Genf und das SDI-Projekt her von der Reagan-Administration strategische Raketenabwehr abschließend zu bewerten, und er hat-

Bundeskanzler Helmut Kohl hat es als möglich bezeichnet, daß die sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen in Genf die Einführung weltraumgestützter Waffensysteme uberflüssig machen könnten. Mit dieser Feststellung auf dem Essener CDU-Parteitag hat Kohl die Verwirklichung der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) Präsident Reagans distanzierter beurteilt als in seiner Grundsatzrede auf der Münchner Wehrkunde-Tagung am

In München hatte Kohl die hinter dem SDI-Projekt stehende Philosophie grundsätzlich gebilligt, indem er erklärte: "Ausgangspunkt ist der Gedanke, von einer Abschrekkungsstrategie der gesicherten gegenseitigen nuklearen Vernichtungsfähigkeit zu einem gesicherten Schutz des eigenen Landes zu gelangen." Allerdings hatte er hinzugefügt, es sei noch zu früh, die te es als entscheidend bezeichnet, daß die USA "vor einer eventuellen Phase der Entwicklung bzw. der Einführung derartiger Systeme mit einzutreten gedenken\*. Diese "Offenhaltung" der Ent-

scheidung über die Verwirklichung des SDI-Projekts, "und zwar in beiden Richtungen\*, hat Kohl jetzt in Essen bekräftigt. Neu war jedoch der Satz "Je mehr es in Genf gelingen sollte, die nuklearen Offensivwaffen in Ost und West einschneidend zu reduzieren, desto überflüssiger könnte es werden, weltraumgestützte Systeme zu stationieren.\*

Die Perspektive, daß eine Genfer Vereinbarung mit den Sowjets die Realisierung eines Weltraumdefensivsystems und damit den von Kohl in München erwähnten "gesicherten Schutz des eigenen Landes" überflüssig machen könnte, ist bisnicht in Aussicht gestellt worden. Vielmehr hat Washington - neben der radikalen Reduzierung der Lang- und Mittelstreckenraketen die dringende Absicht bekundet, in diskutieren, wie beide Seiten neue Verteidigungstechnologien entwikkeln können, um in beiderseits kontrollierter Weise von den Gefahren wegzukommen, die aus einer alleinigen Abhängigkeit von der Drobung mit massiver Vernichtung resultieren. So formulierte es Sonderberater Paul Nitze am 4.3.1985.

US-Vizepräsident Bush hat am Mittwoch in Washington gegenüber Theo Waigel (CSU) erklärt, die Europäer brauchten im Zusammenhang mit SDI weder eine "Abkopplung" noch einen technologischen Vorsprung der USA befürchten. Bush versicherte außerdem, daß die Bündnis-Partner umfassend über das SDI-Projekt informiert würden.

#### Mertes warnt NATO vor Konflikt über Mittelamerika

Die USA und Westeuropa sollten sich zu einer sinnvollen Arbeitstei-hung ihrer Politik gegenüber Mittelamerika entschließen, forderte der Steatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), in einer Rede vor dem "Rat für Auswärtigen Beziehungen\* in New York

Er warnte ausdrücklich vor "Mißverständnissen" zwischen den USA und den westeuropäischen Verbündeten über die notwendige Politik gegenüber den zentralamerikanischen Staaten. Sie könnten zu einer schwerwiegenden Belastung für das Nordatlantische Bündnis werden. In diesem Zusammenhang sprach Mertes auch von "Verständigungsschwierigkeiten" mit den USA, die zu mehr gegenseitiger Information und Konsultation veranlassen sollten.

Hoffnungen sah der CDU-Politiker in einer positiven Reaktion der USA auf die Versuche der Europäischen Gemeinschaft, zusammen mit Zentralamerika und den vier den Contadora-Staaten zu einer Zusammenarbeit zu gelangen. Es gebe Anzeichen, daß diese Initiative in Washington als konstruktiv und hilfreich" empfunden werde. Nach Ansicht des Staatsministers sollten die Staaten Mittelamerikas allerdings nicht nach einem einheitlichen Muster einer Dritte-Welt-Politik behandelt werden. Die Antwort falle für jedes Land verschie-

#### "Menschenrechte. nicht Grenzen, sind Gradmesser"

Der Bundesvorsitzende der Schlesischen Jugend, Hartmut Koschyk, hat als Gradmesser der deutsch-polnischen Beziehungen "nicht die ge-genwärtig nicht lösbare Grenzfrage, sondern die menschenrechtliche La-ge in Schlesien und anderen Teilen Ostdeutschlands" bezeichnet.

Bundeskanzler Kohl habe zu Recht darauf hingewiesen, daß die 1,1 Mil-lionen im polnischen Machtbereich lebenden Deutschen dieselben Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen müßten wie die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Polen, sagte Koschyk gestern in Wolfenbüttel. Daß in solchen Fragen auch mit kommunistischen Staaten schrittweise Verbesserungen erzielt werden könnten, beweise das Beispiel Ungarn, wo zumindest der Gebrauch der Muttersprache erlaubt sei.

Für die Schlesische Jugend unterstützte Koschyk den kürzlich von Bundeskanzler Kohl vorgetragenen Vorschlag, ein deutsch-polnisches Jugendwerk zu gründen. Mit einem Jugendaustausch ergäbe sich langfristig die Möglichkeit der Begegnung zwischen jungen Westdeutschen und Ostdeutschen, die ja auch am gesellschaftlichen Leben in der Volksrepublik Polen teilnähmen. An den Kanzler richtete Koschyk den Appell, dafür zu sorgen, daß auf beiden Seiten niemand von einem solchen Austausch ausgegrenzt würde.

#### EKD-Kritik an feministischer Theologie

Der Präsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hartmut Löwe, hat sich kritisch gegenüber der neuen feministischen Theologie geäußert. Im "Deutschen Allgemeinen Sonntags-blatt" warf er dieser heftig umstrittenen theologischen Richtung vor, die Bihel "perspektivisch verkürzt" zu le-sen. Die feministische Theologie sei ein "hreites Sammelbecken von teilweise unvereinbaren Strömungen\*, neuaufgelegten Mythen von Mutter-

idea, Hamburg

gottheiten, schwärmerischen Kulten um Erotik und Sexualität und Überwindung eines unbiblischen Patriarchalismus. Oft komme es zu Fehlurteilen, weil jede Herrschaft des Mannes als Unterdrückung der Frau mißinterpretiert werde. Demgegenüber gebe es in der Bibel wie auch in der Frömmigkeitsgeschichte "Schatz" an weiblichen Erfahrungen und Möglichkeiten. Löwe hält der feministischen Theologie jedoch zugu-

te, daß sie "programmatisch die Frau-engestalten der Bibel ins Bewußtsein

Dif WEIT (USPS 403-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 360 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NO 07452. Second class postage is paid at Englewood, NI 07451 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes so: DIE WEIT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NI 07652.

# in Neu-Delhi erschossen

DW. Neu-Delhi Der sowjetische Diplomat Wladislaw Tschitritschenko ist gestern in der Nähe der UdSSR-Botschaft in Neu-Delhi erschossen worden, teilte die indische Polizei mit. Zwei Männer waren auf einem Motorrad dem Wagen des Diplomaten gefolgt und hatten mindestens sechs Schüsse auf das Fahrzeug ahgefeuert. Tschitritschenkos Frau und der Fahrer des Wagens erlitten bei dem Anschlag Schnitt-

Die sowietische Botschaft bestätigte auf Anfrage lediglich, daß ein Mitarbeiter der Wirtschaftsabteilung der Botschaft erschossen worden sei Unklar war zunächst, oh zwischen dem Anschlag und dem Verschwinden des sowjetischen Diplomaten Igor Gescha ein Zusammenhang bestand. Von Gescha, der dritter Sekretär an der Botschaft in Neu-Delhi war, fehlt seit Sonntag jede Spur, und er ist möglicherweise entführt worden. In Presseberichten der letzten Tage war jedoch auch die Spekulation laut geworden, daß Gescha sich abgesetzt haben und untergetaucht

Tschitritschenko ist bereits der zweite ausländische Diplomat, der in den letzten drei Monaten in Neu-Delhi einem Mordanschlag zum Opfer fiel. Am 27. Dezember war der stellvertretende britische Botschafter Percy Norris erschossen worden. Zu dem Anschlag bekannte sich eine "Revolutionäre Organisation Sozialistischer Moslems". Sie begründete die Tat damit, daß Norris ein Spion gewesen sei.

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Anschläge auf Fahrzeuge und Gebäude sowjetischer diplomatischer Missionen verübt worden, bei denen zum Teil schwerer Sachschaden entstand. Derartige Vorfalle ereigneten sich in West-Berlin, Paris, Athen und New York Im März 1980 detonierte eine Bombe im sowjetischen Generalkonsulat im West-Berliner Stadtteil Zehlendorf. Im vergangenen Jahr wurde auf die Residenz der sowjetischeo UNO-Botschaft in New York ein Bombenanschlag verüht. Auf das Wohnzimmer des UNO-Botschafters Oleg Trojanowski waren bereits im November 1981 zwölf Schüsse abgegeben worden. In Paris wurde im selben Jahr auf zwei der sowietischen Botschaft gehörende Autos ein Brandanschlag verübt. Die Fahrzeuge brannten aus.

hel

# Osten nicht zur Euphorie

Belgrad erwartet kein Wunder, Warschau hofft auf Rücksicht

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Der neue sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow ist von den meisten kommunistischen Führungsgarnituren Ost- und Südosteuropas mit freundlichen Erwartungen und Hoffnungen, von einigen aber auch mit einem gewissen Mißtrauen begrüßt worden. Allerdings fehlt im kommunistischen Machtbereich jene Euphorie, wie sie sich in manchen Medien des Westens breitgemacht hat.

Die jugoslawischen Kommunisten etwa weisen darauf hin, daß Gorbatschow noch vor schweren inneren Problemen stehe, bevor er sich durchgesetzt haben wird. Mit Belgrad, wo die Schwerfälligkeit kommunistischer Apparate im allgemeinen und des Kremls im besonderen gut bekannt ist, hofft man, daß es Gorbatschow gelingen werde, die von Andropow anvisierten Reformen der sowjetischen Wirtschaft und vielleicht auch des sowjetischen Systems wieder aufzunehmen. Doch geben die Jugoslawen auch zu erkennen, daß sie sich von Gorbatschow keine Wun-

Besonders zufrieden mit der neuen Moskauer Entwicklung scheinen Polen und Ungarn zu sein. Die Jaruzelski-Führung hofft offenbar, daß der neue Mann im Kreml mehr Verständnis für die diffizile polnische Situation aufbringen werde als seine Vorgänger, und daß Gorbatschow auch mehr Autorität gewinnt, um den ständigen Druck zu mildern, dem Warschau durch seinen großen Bruder" im Osten immer wieder ausgesetzt ist.

#### Eigenwillige Außenpolitik

In Budapest hat man sich schon vor einem Jahr, als Tschernenko gerade Generalsekretär geworden war, auf Gorbatschow eingestellt. Der Chefredakteur der Budapester Parteizeitung "Nepszabadsag" erklärte damals gegenüber einer japanischen Zeitung, Gorbatschow sei der kommende Mann.

Manches spricht dafür, daß gewisse Eigenwilligkeiten der ungarischen Außenpolitik - angefangen voo der Betooung einer eigenständigen Position Budapests bis zur Erklärung des stellvertretenden Außenministers Roska, es gebe Meinungsdifferenzen im Warschauer Pakt - bereits auf das Ereignis des Ausscheidens voo Tschernenko "programmiert" war.

Die Ungarn brachten noch zu Lebzeiten Tschernenkos einen Sammelband mit Reden und Aufsätzen sowohl des inzwischen verstorbenen wie auch des inzwischen neu ernannten Parteichefs der KPdSU heraus ein Zeichen dafür, daß man sich in Budapest seiner Sache ziemlich si-

cher war. Jetzt erwartet man mit Spannung wer von sowjetischer Seite als Delegationschef auf dem bevorstehenden Kongreß der ungarischen Partei in Budapest auftreten wird - und was der sowjetische Gast zu sagen hat. Vor zehn Jahren war Breschnew persönlich gekommen. Vor fünf Jahren schickte er Kirilenko. Würde jetzt Gorbatschow nach Budapest kommen, wäre das eine kleine Sensation allerdings spricht der Moskauer Terminkalender eher dagegen.

#### Behutsame Reform

Die Kadar-Linie einer behutsamen Reform könnte ietzt durch den neuen Mann in Moskau Auftrieh erhalten. Die zweite Generation der "Kadaristen", die nun bald das Ruder übernehmen wird, sieht in Gorbatschow offensichtlich "ihren Mann" und hofft, daß er sich durchsetzt.

Weitaus komplizierter ist die Situation der Tschechoslowakei. In Prag war bereits Andropow mit Mißtrauen betrachtet worden. Es ist kaum anzunehmen, daß Gorbatschow hier auf größere Begeisterung stößt. Die tschechoslowakischen Kommunisten, die sich stets bemüht haben, als die absolut Sowjettreuen aufzutreten, haben offenbar jetzt das Gefühl, durch die Ereignisse in der Sowietunion überholt und an den Rand gedrückt wordeo zu sein. Anders als etwa die "DDR", die ja ursprünglich auch auf die harte Linie in Moskau gesetzt, dann aber rasch umgeschwenkt hatte, haben sich die Tschechen nicht rechtzeitig umorientieren

Die bulgarische KP hat in den letzten Jahren viel einstecken müssen: vom Papst-Attentat his zur Frage der türkischen Minderheit ist alles mögliche an ihr hängengehlieben. Bulgarien war Tschernenkos Liehlingsland. Oh Gorbatschow an der Sofioter Politik den gleichen Gefallen findet. bleibt abzuwarten. Bleiben am Schluß noch die Rumänen: sie sagen fast gar nichts - und warten ab.

# Sowjet-Diplomat | Gorbatschow verführt den |, Maritimes Bewußtsein' von Bonn gefordert

Von W. WESSENDORF

Zenn es um die deutschen Seehäfen geht, spotten nord-deutsche Politiker aller Couleur gern: "Der Deutsche sitzt mit dem Gesicht zu den Bergen und mit dem Rücken zur Küste". Hinter dem Spott steckt hitterer Ernst. Milliardenbeträge, in den vergangenen Jahren in die modernsten Anlagen der großen Seehäfen investiert, sollen sich durch höhere Erträge auszahlen.

Der Markt ist da. Das Umschlagsaufkommen an der kootinentalen Nordseeküste gleicht einer prachtvolen Sahnetorte. Die 1983 (das sind die üngsten zur Verfügung stehenden Zahlen) in den fünf Universalhäfen Hamburg, Bremen/Bremerhaven sowie Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen ein- und ausgeschifften 395 Millionen Tonnen Güter entsprechen einem 12,5 Prozent-Anteil an allen Frachten, die weltweit über Häfen umgeschlagen wurden.

Und von diesem lukrativen ständig weiter aufgehenden Kuchen wolleo sich die deutschen Seehäfen mit Rückendeckung der Politiker ein grö-Beres Stück abschneiden. Dafür müssen allerdings Hürden aus dem Weg geräumt werdeo die einer Wettbewerbsgleichstellung mit dem grenzüberschreitenden Verkehr im Wege

Der Bundesrat will heute über eine Gesetzesinitiative entscheiden, die von der "Konferenz Norddeutschland" der vier Küstenländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen eingebracht worden ist. Die "große norddeutsche Ko-alition" aus CDU und SPD regierten Ländern hat dabei die Bundesregierung und die Lohhy der Gütertransportunternehmen gegen sich. Sie pochen auf eine freiwillige Liberalisierung der Transporttarifstruktur. Die starre deutsche Verkehrsordnung die keine freie Preishildung erlaubt und auch die Quoten festschreibt, soll nicht aufgehoben werden.

Hamhurg, 1984 erstmals in den kleinen Kreis der Containermillionäre vorgedrungen, und die bremischen Häfen verzeichnen stolze Steigerungsraten. Doch immer mehr hochwertige und damit ertragsintensive Güter werden von den sogenannten AA-Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen umgeschlagen.

Das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und -logistik hat die Entwicklung der in ihrer infra- und Suprastrukturgleichen mit modernsten Anlagen ausgerüsteten Universalhäfen untersucht. Christel Heideloff stellt in ihrer Studie, der Zahlen aus den Jahren 1973 his 1983 zugrunde liegen, fest: 1973 zogen die ARA-Häfen 83,9 Prozent des gesamten Umschlags auf sich. Zehn Jahre später waren es immer noch 81,4 Prozent. Indes: Im hartumkämpften Transitverkehr steigerten die Westhäfen ihren Anteil von 26 Prozent (1973) auf 37 Prozent (1983) am Gesamtaufkom-

Dazu trug ganz wesentlich die Verlagerung des seewärtigen Außenhandels der Bundesrepublik bei. Güter aus dem Binnenland, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, werden verstärkt über die ARA-Häfen mit dem Spitzenreiter Rotterdam umgeschlagen. Die bremischen Hafen sind dabei einem besonders harten Wettbewerb ausgesetzt, da die europäische

Verkehrspolitik Antwerpeo und Rotterdam einseitig begünstigt.

Bremen

Landesbericht

Denn der Verkehr auf dem Rhein Richtung Westhäfen nimmt auf Grund der Tarif- und Abgabenfreiheit für die internationale Wasserstraße ständig zu. "In den noch geltenden Bestimmungen und Tarifen für den Transport per Binnenschiff und Lastkraftwagen über die grüne EG-Grenze liegen die größten Wettbewerbsverzerrungen", sagt Helmut Detken, Geschäftsführer der Bremischen Hafenvertretung. Im grenzüberschreitenden Verkehr würden die ARA-Häfen einseitig begünstigt.

Die vom Bremer Institut erarbeiteten Zahlen untermauern dies. Das gilt auch für Hamburg. Von den 1973 insgesamt in den fünf Universalhäfeo umgeschlagenen Gütern (464,4 Millionen Tonnen) entfielen 299,3 Millionen Tonnen allein auf Rotterdem. Der Rest verteilte ich wie folgt: Antwerpen 69,8 Millionen, Hamburg 49,3 Millionen, hremische Häfeo 25,4 Millionen und Amstedam 20.6 Millionen

Während Bremen/Bremerhaven und Amsterdam in der Dekade bis 1982 ihre Anteile behaupten konnten, Hamburg 1979 mit 61.2 Millioneo Tonnen den größten Zuwachs erzielte und 1983 auf 48.5 Millionen Tonneo zwischen Rotterdam und Antwerpen.

Rotterdam blieb trotz Verluste 1983 mit 223,9 Millionen Tonnen Spitzenreiter. Der belgische Konkurrent legte aber mächtig zu (auf 77,4 Millionen

Die weltweit verbesserte Konjunk-

tur, die starke Ausweitung des Welt-

handels und der Höhenflug des amerikanischen Dollars haben eine vierjährige Flaute in den deutschen Seehäfen zwar beendet, doch die Umschlagzuwachsraten bringen auf der Ertragsseite noch kein adaquates Hoch. Hauptpunkt ist der Hinterlandverkehr aus den deutschen Bundesländern, dessen Zu- und Abläufe einer starren nationalen Reglementierung unterliegen. Lediglich im Transitverkehr gilt die freie Marktwirtschaft, werden Tarife ausgehandelt. Die bremischen Häfen Beispielsweise gleichen Restriktionen aus dem binnendeutschen Hinterlandverkehr durch Zu- und Anlieferungen aus Österreich, der Schweiz und den Ostblockländern aus, denn dabei ist die Grenze durchlässig wie bei den liberalen Bedingungen für den hinnen-deutschen Verkehr zu den Westhäfen an Rhein und Schelde.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel fordert als Vorsitzender der "Konferenz Norddeutschland" denn auch mehr "maritimes Bewußtsein in der deutschen Politik". Das Nordsüd-Gefälle in der Einschätzung der Bedeutung der Seehäfen für die hundesdeutsche Politik und Wirtschaft beginne gleich hinter Hannover. Deshalb der Schulterschluß der Küstenallianz.

Ihrer Initiative zur Gesetzesänderung und mehr Liberalisierung in der Transportverordnung der Bundesrepublik räumen Hafenexperten aus Bremen und Hamburg aber wenig Chancen ein. Die vom Transportgewerbe zum Unterlaufen eines neuen Gesetzes gemachten Vorschläge, die vom Bundesverkehrsminister schützt werden, seien our Make up und würden die Wettbewerbssituation für die deutschen Seehäfen nicht

Die Hafenexperten wollen forciert die Randbedingungen für den Hafenkampf um jede Tonnage optimieren. Das bedeutet einmal mehr Lagerkapazität in den Freihäfen für den Containerumschlag. Christel Heideloff stellt in diesem Zusammenhang fest, daß der Transitverkehr über ARA-Häfen - Zwischenlagerung in-

absank, verschoh sich das Gewicht begriffen - sogar auf 55 Prozent in

Zum anderen soll mit Einsatz modemster Informationstechnikeo und Datenübertragungsdiensten Zu- und Ablaufverkehr, Umschlag und Lagerung von Gütern noch reibungsloser gestaltet werden. Hamhurg und Bremen ziehen dabei neuerdings an einem Strang und haben eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben.

Trotz dieser Anstrengungen bleibt Christel Heideloff in ihrer Studie skeptisch: "Die Entwicklung der Häfen ist durch die ungünstigen Wettbewerbsbedingungen des Hinterlandverkehrs noch völlig offen. Hinzu kommt die Aufnahme des Rund-um-



die-Welt-Dienstes". Amerikanische und Fernostreeder haben solche Dienste schon aufgelegt, Hamburg ist dabei einbezogen, Bremen allerdings ausgeklammert

Dieser weltumspannende Verkehr strebt auch weltweite Verkehrssammel- und -verteilerfunktionen an", erklärt Hans Ludwig Beth vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und -logistik. Der Institutsleiter sieht darin ebenfalls erhebliche Konsequenzen für den Inlandtransport. Beth: "Das weist auf einen noch härteren Überlebenskampf hin".

---- Die neue Bahn ---

# Der günstigste Firmenwagen.



Wenn Sie demnächst geschäftlich auf Reisen gehen, lassen Sie Ihren Firmenwagen doch mal in der Garage. Und machen Sie eine Fahrt mit unserem Intercity. Strecken Sie die Beine aus, machen Sie es sich bequem, lassen Sie sich einen Kaffee kommen. Und schon haben Sie etwas von der Komfortausstattung kennengelernt, die unser Modell auszeichnet.

Aber auch was die Betriebskosten betrifft, kann es sich sehen lassen. Wenn Sie beispielsweise mit der Unpersönlichen Jahresnetzkarte fahren, sagen wir mal 150.000 km, dann kostet Sie der Erste-Klasse-Kilometer knappe 8

Pfennig. Mit einem durchschnittlichen 2-I-PKW dagegen fast das Siebenfache. Nāmlich rund 54 Pfennig (siehe ADAC-Motorwelt, Heft 4/85). Außerdem gibt es für unser Modell das Großkundenabonnement. Mit dem spart man bis zu 20 Prozent vom normalen Fahrpreis. Kann ihr Firmenwagen da noch mithalten? Mehr darüber erfahren Sie bei allen Fahrkartenausgaben, den DER-Reisebüros



und den anderen Verkaufsagenturen der

Bahn.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Fraglicher Begriff

Der Vorbehalt bleibe"; WELT vom 7. Deutschlit
März

Professor Scholz weist in seinem Artikel nach, daß für die vier Siegermachte die staatliche Einheit Deutschlands prinzipiell fortbesteht, der Friedensvertragsvorbehalt sich auf Deutschland in den Grenzen vom 31, 12, 1937 erstreckt und in diesem Umfang die deutsche Frage offen ist.

Inwieweit dann aber eine unterschiedliche Bindung der Alliierten in bezug auf die verschiedenen Teile Deutschlands besteben soll, belegt Professor Scholz an Hand von Vertragstexten nicht. Der Deutschlandvertrag bezieht sich nicht nur auf die DDR, das kann man nirgends aus dem Text herauslesen. Professor Ekkart Klein ist bezüglich der unterschiedlichen Bindungswirkungen der Alliierten entgegengesetzter Mei-

Die Einführung des Begriffes "administrative Souverānitāt für das befristete Teilrecht der VR Polen in den nstdeutschen Provinzen erscheint nicht besonders glücklich. Dieser Begriff ist international nicht üblich. Mit dem vilkerrechtlichen Begriff "Souveränität", den auch der Internationale Gerichtshof mit der Bezeichnung territoriale Souveränität für das Gebietseigentum benutzt,

ist behutsam umzugehen. Der Altmeister des Välkerrechts, Verdroß, belegte in Beispielen aus ahrhundertelanger Staatenpraxis das oft Jahrzehnte andauernde Auseinanderklaffen zwischen dem Teilrecht, zeitweise Gebietshoheit (im Zivilrecht dem Besitz vergleichbar) und dem Vollrecht der territorialen Souveränität (võlkerrechtliches Gebietseigentum). In den letzten Jahren gab es dazu zugunsten des ursprünglichen Eigentümers Verträge z. B. über Okinawa, die Panamakanalzone und Hongkong. Ungelöst ist dieser Zustand für die Gebiete östlich von Oder und Neiße und die Kurilen. Viele deutsche Rechtslehrer folgen dieser Unterscheidung von Verdroß. Der Warschauer Vertrag wollte und konnte nicht die "Souveranität" Polens in den Gebieten fistlich von Oder und Neiße bestätigen. Die Denkschrift der Regierung Brandt/Scheel zum Vertrag verweist auf die Notwendigkeit einer späteren friedensvertraglichen Regelung der Gebietsfrage. Ebenso taten das Jalta und Potsdam, vor allem aber der frei vereinbarte Deutschlandvertrag. Der Artikel IV des Warschauer Vertrages läßt ihn ausdrücklich unberührt. Die Siegermächte beharrten auch zu den Ostverträgen auf ihrer Verantwortung für Deutschland als Ganzes bis zu friedensvertraglichen Regelungen, die Westmächte auf der Fortgeltung der Vierer-Erklärung von 1945, die von Deutschland in den Grenzen von 1937 ausgeht. Es giht keine Rechtsgrundlagen für eine unterschiedliche Behandlung von Teilen Deutschlands. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch am 7.7.1975 entschieden, den Ostverträgen könne nicht die Wirkung beigemessen werden, daß die Gebiete östlich von Oder und Neiße aus der Zugehörigkeit zu Deutschland entlassen und fremder Souveränität unterstellt sind. Der allgemeine Satz von der Souveränität der Staaten aus der Präambel des Warschauer Vertrages ist im operativen Teil des Vertrages in bezug auf die Gebiete östlich von Oder und Nei-Be nicht wiederholt und nicht konkretisiert. Man sollte mit diesem Begriff nicht Verwirrung stiften.

Im übrigen sind alle Staatsorgane bis zur freien Entscheidung des deutschen Volkes an einer unterschiedlichen Behandlung von Teilen Deutschlands durch das Wahrungsund Offenhaltegebot des Grundgesetzes sowie die Bestimmungen von Art. 7 Abs. 1 des Deutschlandvertrages, insbesondere aber auch durch die Treue zum fortbestehenden Deutschland gehindert. Ohne die völkerrechtliche Zulässigkeit des gebietlichen Bezugs geriete auch Artikel 116 und 16 des Grundgesetzes über die eine deutsche Staatsangehörigkeit ins

Dr. Herbert Czaja, MdB

Geistesverwirrer

"Leserbrief; Elumisekung"; WELT vom 6.

Da ich bereits vor 13 Jahren dafür plädiert hatte, Herrn Böll politisch nicht ernst zu nehmen, freut es mich besonders, daß diesem nach dem allzu frühen Ableben unseres verehrten Matthias Walden nunmehr in Professor Steinbuch ein kompetenter Herausforderer mit Bekennermut er-

Dieser "Dichter", der bereits im Jahre 1966 unseren Staat verunglimp-

fen zu müssen glaubte ("Dort, wo der Staat gewesen sein könnte oder sein sollte, erblicke ich nur einige verfaulende Reste von Macht, und diese offenbar kostbaren Rudimente von Fäulnis werden mit rattenhafter Wut verteidigt."); der Anfang der siehziger Jahre die terroristische Mörderbande um Baader und Meinhof zu verteidigen bemüht war ("Es ist eine Kriegserklärung von verzweifelten Theoretikern, von inzwischen Verfolgten und Denunzierten, die sich in die Enge begeben haben, in die Enge getrieben worden sind und deren Theorien weitaus gewalttätiger klingen, als ihre Praxis ist."); der die Berichterstattung der "Springer-Presse" über diese Terroristen als "Aufruf zur Treibjagd" bezeichnete; der den Extremisten-Erlaß als eine "Schändlichkeit" apostrophierte; der die Meinung vertrat, Unternehmer seien "Raubtiere,

der Nachkriegszeit an. 1cb boffe jedenfalls, daß es Prof. Dr. Steinbuch gelingen möge, ihm im Rahmen einer Fernsehdiskussion sofern unsere linken Medienbeherrscher eine solche zulassen – die Maske des Biedermannes herunterzureißen und damit auch jenen die Augen zu öffnen, die sich bisher von Bölls schriftstellerischer Begabung blen-

die hinter Gitter gehören": Dieser

prominente Geistesverwirrer hat sich nach meiner festen Überzeugung um

den Terrorismus verdient gemacht,

und deswegen sehe ich ihn als einen der herausragenden Jugendverführer

# Wort des Tages

99 Autorität und Freiheit sind keineswegs Gegensätze, und einem Autoritätsverlust entspricht kein automatischer Freiheitsgewinn. Vielmehr leben wir bereits seit geraumer Zeit in einer Welt, in welcher dem fortschreitenden Autoritätsverlust eine ebenso evidente fortschreitende Freiheitsbedrohung entspricht. 99

Hannah Arendt; amerik. Autorin (1906–1975)

#### Scheidungsrecht

"Blüm droht mit Eingriffen des Staates"; WELT vom ?. März Sehr geehrte Damen und Herren.

die bedrohliche Kostenentwicklung im Gesundheitswesen läßt Rückschlüsse auf unsere kranken bzw. durch Gesetze krankgemachten Menschen zu. Der Düsseldorfer Internist r. Klaus Laros hat eine Umfrage unter geschiedenen Unterhaltsverpflichteten veröffentlicht, die gesundheitliche und soziale Folgen nach Ehescheidungen wiedergibt. Er ist bei seinen Untersuchungen zu so markanten Ergebnissen gekommen. daß Politiker nicht nur nachdenklich werden sollten: Es besteht "Hand-

Das Scheidungsfolgenrecht beinhaltet lebenslange Kämpfe um Unterhalt. Das wünschen die Interessenverbände der Juristen so, die sich um gesamtsoziale Bezüge sowie emotionale Abläufe und Wirkungen im Menschen nicht scheren. In der Bundesrepublik ist die Ehe ein Geschäft:

Man kann sich einen sozialen Stand erheiraten sowie mühelos "erscheiden". Zur Kasse gebeten wird lebenslänglich der Höherrangige, womit man ihn physisch und psychisch bewußt verstümmelt. Er wird durch die Verpflichtung, selbst das "Untermieterverhältnis\* seines Expartners zu unterstützen, so gedemütigt, daß es mit der ärztlichen Verordnung von Tranquilizern nicht mehr abgetan ist.

Wenn der Verpflichtete dagegen zu seiner vermeintlichen Aufrichtung wieder heiratet und eine neue Familie gründet, dann passiert Unglaubliches: Alle Steuervergünstigungen, die Familienpolitiker für die Familie ausgeben, sind zu 3/7 an den Expartner abzuliefern. Selbst auf das Wohngeld und die personenbezogenen Schwerbeschädigtenzulagen für den gesundheitlich bereits Erlegenen haben es die Richter mit dem Taschenrechner abgesehen. Kinder aus zweiten Ehen sind chancenlos.

lcb selbst bin eine Betroffene und brachte es bei dieser "Fachbehandlung" durch die Juristen bereits auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Es ist an der Zeit, daß Sozialpolitiker öffentlich dazu Stellung nehmen, wie sie die zunehmende Erkrankung unseres Volkes durch "Recht und Gesetz" den Beitrags- und Steuerzahlern gegenüber rechtfertigen. Parasiten machen krank. In der Medizin werden sie bekämpft. Sozial- und Rechtspolitiker haben viel von Medizinern zu

Hochachtungsvoll R. Reimann

# Personalien

am Theater. Er bekam den Posten AUSWÄRTIGES AMT und debütierte bald, 1932, mit dem "Weibsteufel" von Max Schönhert. Neuer Botschafter der Bundesre-Zum Schauspieler und Regisseur publik Deutschland in Norwegen war er inzwischen avanciert, und wird Dr. Alfons Böcker. Böcker, das blieh er, his ihn Gründgens 1935 1926 in Lünen gehoren, studierte Junach Berlin holte. 1949 holte ihn ra und Volkswirtschaft. Zunächst Gründgens wieder an das Düsselwar er Landgerichtsrat in Norddorfer Schauspielhaus, und er nahm rhein-Westfalen. 1962 ging er in das Auswärtige Amt. Von 1963 his 1965 ihn mit, als er 1955 umzog an das Schauspielhaus in Hamburg. 1964 war er in der deutschen Botschaft in nahm Erfurth eine Professur an der Bagdad eingesetzt. Anschließend er-Folkwang-Schule in Essen an und folgte seine Versetzung nach Aden, wo er bereits als Botschafter tatig wurde 1965 Regievorstand, Vizedirektor und Regisseur am Wiener war. Zurück in die Zentrale ent-Burgtheater, Professor am Reinschied er sich für ein Studium am hardt-Seminar und Dozent für Film Royal College of Defence Studies. Von 1970 bis 1974 war Dr. Böcker an und Fersehen an der Wiener Universität. 1968 trat er die Nachfolge von der deutschen Botschaft in London. Harry Buckwitz, Generalintendant Von 1974 bis 1978 leitete er das Nahder Städtischen Bühnen zu Frankost-Referat im Auswärtigen Amt. Danach wurde er Ständiger Vertrefurt am Main, an - bis 1971. Außerdem leitete er die Hersfelder Festter des Botschafters in London. Von spiele von 1965 bis 1975. 1981 bis 1983 war er Gesandter und

> Der Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), Jürgen Rick, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag. Eick, der aus Dresden stammt, studierte Nationalökonomie und ist bereits seit 1946 in der Zeitungsbranche tätig. Seit Anfang 1946 nahm der promovierte Vnlkswirt an den Vorbereitungen zur Gründung der "Wirtschafts-Zeitung" in Stuttgart, der späteren "Deutsche Zeitung", teil und arbei-tete bis 1948 in der Redaktion dieses Blattes. Nach einer Tätigkeit als Wirtschaftsredakteur in der "Mainzer Allgemeine Zeitung" wechselte er 1949 zu der damals neugegründeten "Frankfurter Allgemeine Zeitung", deren Wirtschaftsteil er leite-te. Nachdem Erich Dombrowski 1962 aus dem Herausgebergremium der FAZ ausgeschieden war, trat Eick an diese Stelle. Er gilt als Spezialist für Konjunkturpolitik, industrielle Führungstechnik, chemische Industrie, Handels- und Konsumentenfragen. Neben seiner jour-nalistischen Arbeit trat Eick mit wirtschaftstheoretischen Schriften und Büchern hervor. Dazu gehören unter anderem die wirtschaftskritische Studie "Wenn Milch und Honig fließen" und "Das Jahrhundert des kleinen Mannes\*.

Als erster "Fernsebpastor" in der Bundesrepublik Deutschland eroberte er vor 30 Jahren die Mattscheibe für die Kirche, Propst Peter Hansen Petersen, der seinen 85. Geburtstag feierte. Heute lebt der evangelische Kirchenmann, der das Wort zum Sonntag in Deutschlands Wohnstuben bekanntmachte. auf der nordfriesischen Ferieninsel Föhr. Die christliche Fernsehbotschaft im Abendprogramm der ARD ist neben dem Rate-Dauerbrenner "Was bin ich?" und der Tagesschau eine der ältesten deutschen Fernsehsendungen. Den ersten Versuch unternahm Petersen zusammen mit den weltlichen Kollegen des neuen Mediums in der Adventszeit 1952 in: Hamburg-Ochsenzoll. Bereits der zweite Versuch, zunächst em Gottesdienstausschnitt, wurde vom damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Erst nach einer Reihe weiterer Tests lief das "Wort zum Sonntag", das der energische Nordfriese in der Zeit von 1954 -1965 sprach.

#### WAHL

Der Verband Nordwestdeutscher Zeitungsverleger (VNZV) hat auf seiner Jahrestagung in Hannover den bisher jüngsten Vorsitzenden in der Verbandsgeschichte gewählt: Den 37 Jahre alten Verleger Ewald Dobier von der "Alfelder Zeitung". Dobler tritt an die Stelle des bisherigen Vorsitzenden Gerhard Zimmermann von der Verlagsgesellschaft Madsack. Vertreter von Dobler wurden Klara Engelberg (Rhauderfehn), Herbert Huster (Cuxhaven-Otterndorf), Günther Niemeyer (Hameln) und Alexander Wanke (Han-

#### VERANSTALTUNG

Abdul Waheed, neuernannter Botschafter Pakistans in Bonn. gab seinen ersten Empfang anläßlich des 45. Nationalfeiertages seines Landes. Mehr als 500 Personen versammelten sich in der schönen Residenz in Königswinter. Unter den Gästen: Als Vertreter der Bundesregierung war der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dr. Jürgen Warnke, vom Auswärtigen Amt der Chef des Protokolls. Werner Graf von der Schulenburg, und aus dem Bundesministerium für Verteidigung Staatssekretär Dr. Lo-thar Rühl. Botschafter Waheed ist zum dritten Mal an der pakistanischen Botschaft in Bonn, 1963 bis 1967 und dann, als Gesandter, von 1977 bis 1981, Dazwischen liegen Stationen in Daressalam, Rangun, Wien, Dakar und Rom.

Am 18. März 1985 verstarb im 88. Lebensiahr

# Wilhelm Scharnow

Träger des Großen Verdienstkrenzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Ehrenpräsident des Aufsichtsrates der TUI

Wir nehmen Abschied von einem Mann, dessen Wirken entscheidend dazu beigetragen hat, daß Urlaubsreisen in unserem Land zum Allgemeingut werden konnten. Er war Nestor und Wegbereiter moderner Touristik, weitblickender Gründer unseres Unternehmens und für uns alle Vorbild.

Wir trauern um eine große Persönlichkeit und einen warmherzigen Menschen, der viele Freunde hinterläßt. Ihm gebührt unser aufrichtiger Dank.

Gesellschafter, Aufsichtsrat, Vorstand, Gesamtbetriebsrat und Mitarbeiter der TOURISTIK UNION INTERNATIONAL (TUI)

Die Trauerfeier findet im engsten Familien- und Freundeskreis

Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten, von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen und dafür die "Willy-Scharnow-Stiftung für internationale Länderkenntnis der Jugend", Bankkonto Nr. 62 198 bei der Deutschen Verkehrskreditbank AG, Frankfurt/ M. (BLZ 501 103 00), mit einer Spende zu bedenken.

Am 18. März 1985 verstarb

im 73. Lebensjahr.

# Carl Heinrich Knorr

Stellvertretender Leiter der NATO-

Vertretung in Brüssel. Anschlie-

**GEBURSTAGE** 

Heute feiert der ehemalige Ge-

schäftsführer der Messe- und Aus-

stellungs-GmbH Köln, Kari Ferdi-

nand von der Heyde, seinen 75. Ge-burtstag. Er lebt heute in Köln-Bay-

enthal. Der gebürtige Hamburger und gelernte Bankkaufmann war im

Bankwesen und in der Industrie tä-

tig, bevor er t947 eine leitende Posi-

tion bei der Hannover-Messe über-

nahm. Von 1953 bis 1975 war von der

Heyde Geschäftsführer der Messe-

und Ausstellungs-GmbH Köln. Von

der Heyde hat die Konzeption der

auf eine oder wenige Branchen be-

schränkten internationalen Fach-

messen mitentwickelt und zielstre-

big den Aufbau der verschiedenen

Kölner Veranstaltungen verwirk-

licht. Von der Heyde gab auch den

Anstoß zur Gründung der FKM, der

Gesellschaft zur freiwilligen Kon-

trolle von Messe- und Ausstellungs-

Er liebte die Klassiker und wollte

auch das Publium in sie verliebt ma-

chen; als ein Bewahrer wurde er at-

tackiert von den Veränderern, die zu

Beginn der 70er Jahre im Theater

ihre große Stunde hatten: Der Regis-

seur Ulrich Erfurth, der heute sei-

nen 75. Geburtstag bei Hamburg fei-

ert. In Wuppertal geboren, bewarb

er sich auch dort als Regieassistent

zahlen, im Jahre 1965.

ßend ging er als Botschafter nach

Nahezu 30 Jahre war der Verstorbene für die C. H. Knorr AG und unsere Gesellschaft, zuletzt als stellvertretender Verkaufsleiter, tätig, bis er 1976 in den Ruhestand trat.

In dieser Zeit hat er einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau unseres Unternehmens geleistet.

Sowohl als Vorgesetzter und als Kollege war Herr Knorr stets Vorbild für Einsatzbereitschaft und Loyalität, wie in gleicher Weise für menschliche Wärme und Fürsorge. Seine Fähigkeit, Freund zu sein, hat ihm bei denjenigen, die ihm durch Zusammenarbeit verbunden waren, höchstes Ansehen verliehen.

Wir schulden ihm großen Dank und werden ihm ein ehrendes Gedenken

#### MAIZENA GESELLSCHAFT MBH HAMBURG

Die Tranerfeier findet am Montag, 25, März 1985, um 11.30 Uhr auf dem Friedhof

#### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80,

Berlin

Kettwig

und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Nach schwerer Krankheit, die er mit großer Haltung ertragen hat, ging mein über alles geliebter Mann, unser liebevoller Vater, innig geliebter Sohn, unser uns in tiefer Freundschaft dener Bruder und Schwager von uns.

# Raimar von Raven

geb. 3. t. t935

Jutta von Raven geb. Gräfin von Luckner Ertmar, York und Philipp von Raven Heilwig von Raven geb. von Ditfurth Armgard Laky geb. von Raven Heilwig von Ditfurth geb. von Raven Hoimar von Ditforth Albeidis Gräfin von Bothmer geb. von Raven Hans Jörg Graf von Bothmer Gundela Mc. Cabe geb. von Raven Clarence Mc. Cabe und alle Ansehörisen

2060 Bad Oldesloe, Travenhöhe 11

Trauerfeier am Dienstag, dem 26. März 1985, um 11.30 Uhr in der Christuskirche zu Rethwischdorf.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden erbitten wir eine Zutzugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbr Sonderkonto Volksbank Bad Oldesloe 44 776, BLZ 230 916 21.

Statt Karten

# Am 16. März 1985 entschlief meine liebe Mutter

Alice Mügge

Früher Uelzen und Bad Pyrmont

Hamburg 13, Mittelweg 87 Die Trauerfeier hat im engsten Kreise stattgefunden.

#### Gemeinsam handeln

»Brot für die Welt« und -Misercor«, die beiden Hilfswerke der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland, rufen die Bürger unseres Landes gemeinsam zu Spenden für Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt auf. Bei Sparkassen/Landesbanken, Volksbanken,

Raiffeisenbanken, Spar- und

Darlehnskassen sowie

BROT FUR DIE WELT-Spendenkonto 500 500 500 bei Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) MISEREOR-Spendenkonto 556 bei Stadtsparkasse Aachen (BLZ39050000)

Informationen BROT FÜR DIE WELT. Postfach 476, 7000 Stuttgart 1, vielen Geschäfts- und Privat- MISEREOR. banken liegen vorgedruckte Postfach 1450, 5100 Aachen

4.00

Suder

die V

oder -42 30 (0 30) 25 91-29 31

(0 20 54) 1 01-5 18

### Zur Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft: Wer zahlt die Zeche? / Der Sachstand in Brüssel

Am Rande der physischen Er-

schöpfung befanden sich gestern der italienische Außenminister Giulio Andreotti und seine Mitarbeiter bei den Brüsseler Beitrittsverhandlungen mit Spanien und Portugal Nach viertägigen jeweils nur kurz unterbrochenen Beratungen hatte der amtierende Ratsvorsitzende der EG zum wiederholten Male seine Nachtruhe opfern müssen, um den Kandidatenländern die Haltung der Gemeinschaft zu einigen strittigen Agrarproblemen zu erläutern.

Nach dem Motto "Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist". versuchte Andreotti, das zähe Tauziehen um Fischereiquoten, Zollabbauregelungen und Übergangsfristen bis zum Ende durchzustehen. Obwohl der Fortschritt nur nach Zentimetern gemessen werden konnte, schienen auch die anderen Beteiligten entschlossen zu sein, nicht länger auf halbem Weg einzuhalten.

Für Brüsseler Beobachter erstaun--7 lich - hat es bei der seit Sonntag andauernden Marathonkonferenz bisher weder Theaterdonner, noch taktisch motivierte Krisenbeschwörungen gegeben. Nur EG-Präsident Jacques Delors schien in der Nacht zum Donnerstag ein wenig die Fassung verloren zu haben, als er den Spaniern ins Gewissen rief, den Bogen nicht zu überspannen.

Im Falle eines Scheiterns der gegenwärtigen Verhandlungsrunde - so Delors - müßten Madrids Unterhändler in einem halben Jahr mit schlechteren Ergebnissen als heute rechnen. "Ich verstehe Carmen, aber die Spanier nicht", meinte er kopfschüttelnd. Die Spanier seien drauf und dran, wichtige Chancen zu verpassen.

Außenminister Fernando Moran beeilte sich denn auch sofort, den Eindruck von Obstruktion zu zerstreuen. "Es gibt nichts mehr, was den Abschluß der Verhandlungen wirklich noch verhindern könnte", meinte er zuversichtlich. Nach seinen Worten konzentriert sich das Beitrittsproblem eigentlich nur noch auf die Frage, wievlei Obst und Gemüse Madrid vom kommenden Jahr an in die Gemeinschaft liefern darf. Aber der Teufel steckt in Brüssel nun einmal im Detail.

Zu den Akteuren, die von Anfang dukt auf dem Tisch liegt.

carri

2.5

auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Er räumte an seinem gestrigen Geburtstag ein, seit langem nicht so lange am gleichen Ort gewesen zu sein wie diesmal.

Genscher äußerte sich optimistisch, daß wenigstens die Fischerei-, Agrar- und Sozialfragen endgültig vom Tisch kommen. Für die Staatsund Regierungschefs, die am 29. und 30. März in Brüssel tagen, wird dann vor allem das Problem der .integrierten Mittelmeerprogramme" übrigbleiben. Von einer ausreichenden Dotierung dieser Hilfsprogramme macht Griechenland seit Monaten seine Zustimmung zur Süderweiterung der zuziehen.

Bei den Fischereiproblemen ging nach es wie vor um die Quoten und geographischen Fangzonen, die den spanischen Fischern nach dem Beitritt in den Gewässern der Gemeinschaft eingeräumt werden sollen. Madrid hat sich zwar im großen und nach einer langen, wahrscheinlich 17jährigen Übergangsfrist freien Zugang zum "EG-Meer" erhält, kämpft aber verbissen um jede Tonne Seehecht und Makrelen. Hinzu kommt, daß auch Portugal die große spanitel der gesamten bisherigen EG-Tonnage) fürchtet.

Beim Obst und Gemüse wünschen die Spanier im Rahmen der ihnen bereits abgerungenen zehniährigen Übergangszeit am Anfang einen möglichst schnellen und später einen verlangsamten Zollabbau. Diese Forderung ruft nicht nur die Konkurrenten in Frankreich und Italien auf den Plan. Auch die nicht beitrittswilligen Mittelmeerländer sehen in einem solchen Rhythmus für den Zollabban auf die Agrarpolitik eine ernste Gefahr für ihre Exporte.

Ob es gelingen würde, diese und eine Reihe von anderen offenen Fra- sitzung der EG-Regierungschefs, die gen zu klären, war gestern noch unge- am 29. März in Brüssel beginnt, ein wiß. Auch um den Preis einer weite- lose geschnürtes Verhandlungspaket ren Nachtsitzung wollten die Außen- mit einem endgültigen Angebot an minister jedoch den Versuch unter- die beiden iberischen Länder zu unnehmen, endgültig Nägel mit Köpfen terbreiten, wird das fünftägige Rinzu machen. Damit den Regierungs- gen der EG-Außenminister um mühchefs; die in der kommenden Woche same und wenig überzeugende Komdie Entscheidung zu fällen haben, ein promisse ein spürbares Unbehagen in

# Kaum meßbare Erfolge Die iberische Einlieger-Wohnung der EG für die Vorentscheidung geht auf Kosten der Deutschen und Briten wilhelm Hadler, Brüssel an auf Durchhaltekurs lagen, gehört Am Raude der physischen Er auch Bundeseußenminister Hans.

laubt Deutschland, mit seinen nationalen, neutralistischen Impulsen, mit seinen kranken Wäldern und seinen Widersprüchen nicht mehr an die Gemeinschaft?\* "Le Monde", auch in ihrer gegenwärtigen Existenzkrise noch immer die einflußreichste Zeitung Frankreichs, ließ sich gewiß nicht unbedacht zu diesem Alarmruf hinreißen. Der Europa-Gedanke muß auf seinem bisher tiefsten Punkt angelangt sein, wenn Bonn von französischer Seite die grotesk klingende Absicht unterstellt werden kann, sich aus der EG zurück-

Mehr noch: "Le Monde" schrieb der Bundesregierung die arglistige Taktik zu, einerseits auf die Re-Nationalisierung des "Grünen Europa" -"das heißt auf seine Zerstörung" hinzuarbeiten, andererseits jedocb bedenkenlos die Süderweiterung der EG durch die Agrarwirtschaften Spaganzen damit abgefunden, daß es nur niens und Portugals zu betreiben, um damit der deutschen Industrie neue Märkte zu erschließen.

Wenn ein Blatt, das häufig die Meinung französischer Regierungskreise wiedergibt, sich zu so schrillen Attacken gegen Bonn versteigt, ist Gesche \_Fischerei-Armada\* (zwei Drit- fahr für die Europäische Gemeinschaft im Anzug. Soll der lang hingezogene Streit um die Süderweiterung nicht zu einer Belastung für das deutsch-französische Verhältnis werden, wird der integrationswillige Kern der Gemeinschaft bald Konsequenzen aus der Krise ziehen müssen. zu der die Verhandlungen mit Portugal und Spanien geführt haben.

Zitrussaurer Regen

Selbst wenn es gelingt, der Sonderwas die Ware betrifft, fertiges Pro- der Gemeinschaft hinterlassen. Auf die umstrittene Agrarpolitik fällt

Frage des mediterranen Ausgleichsfonds, der die Mittelmeerländer der EG für die Aufnahme der iberischen Konkurrenz entschädigen soll, hatte der EG-Ministerrat auch am fünften Tag des Brüsseler Marathons noch nicht abschließend behandeln kön-

So ist die Annäherung der Standpunkte, zu der Giulio Andreotti, der Ratspräsident und italienische Außenminister, mit seinem spanischen Kollegen Fernando Moran gelangte, noch von dem drohenden Veto Griechenlands überschattet. Athen macht seine Zustimmung zur Süderweiterung von der Verabschiedung des Ausgleichsfonds abhängig, der die Gemeinschaft auf Jahre hinaus mit Milliardenbeträgen belastet und vorwiegend auf Kosten Englands und der Bundesrepublik gehen würde, die mit der Erhöhung ihres Beitrages aus der Mehrwertsteuer von ein auf 1,4 Prozent zur Kasse gebeten wird.

Vor allem wurde die Taktik, mit der Andreotti die Verhandlungen in eine bestimmte Richtung lenkte, zu einem europäischen Ärgernis. Er versuchte, die Verluste, die Italien auf dem Agrarsektor drohen, auf zweierlei Art zu kompensieren. Nicht nur durch das sogenannte Mittelmeer-Programm, sondern auch indem er den Spaniern Fischereirechte anbot. die sie ursprünglich nicht verlangt batten. Die große Armada Spaniens, eine Fischerei-Flotte fast so umfangreich wie die aller EG-Mitglieder zusammen, soll wieder einmal gen England fahren, die französische Küste verschonen, dafür aber ihre Netze im Skagerrak und anderen Nordgewässern auswerfen.

Für Italien hat diese erstaunliche Neuerung, die England, Irland, Dänemark und der Bundesrepublik viel zumutet, den unschätzbaren Vorteil. Frankreich in die mediterrane Front in einem wichtigen Teilaspekt der Verhandlungen einzubeziehen. Wie Gespräcbe, bei denen mit dieser uneuropäischen Einstellung gefeilscht wird, dem Geist der Gemeinschaft dienen sollen, bleibt das Geheimnis des Ministerrates und seines gegenwärtigen Präsidenten.

Die Bundesrepublik hat sich durch ihr vorschnelles Engagement für die

in eine schiefe Lage gebracht. Sie darf sich nicht wundern, daß Bonn - seit ieher der Zahlmeister Europas - jetzt die Rechnung von den übrigen Mitgliedern der Gemeinschaft präsentiert wird. Ein tiefes Loch von über sieben Milliarden Mark klafft in ihrem Haushalt von 1985, dem das Straßburger Parlament die Zustimmung verweigerte. Bonn ist in der peinlichen Situation, eine Zeche bestellt zu haben, gegen deren Bezahlung es sich sträubt.

Genschers Konzept von gestern

So wird der weltumkreisende Bundesaußenminister, der so wenig Zeit für die europäische Zukunft erübrigte, nicht länger der Frage ausweichen können, was er sich eigentlich bei seiner EG-Politik gedacht hat. Schon das Europa der Sechs hatte sich als unhandlich erwiesen. Die begrenzten Chancen einer politischen Entwicklung, die es besaß, sind im Europa der Acht verkümmert und im Europa der Zehn an Auszehrung verstorben. Mußte in der Gemeinschaft erst die antisolidarische Zeitbombe des griechischen Vetos ticken, ehe Genscher bemerkte, daß er die Aussichten ihrer politischen Konsolidierung gründlich überschätzt hatte?

Überschätzt hat er auch die sicherheitspolitische Verstärkung, die Bonn sich von der Süderweiterung verspricht. Der Vorwurf ist ihm nicht zu ersparen, daß er sich zu oberflächlich mit den psychologischen Hindernissen befaßt hat, die der europäischen Eingliederung Spaniens entgegenstehen. Seit die Bourbonen vor bald 300 Jahren den spanischen Thron bestiegen, wurde immer wieder versucht, die fundamentalen Differenzen zwischen der spanischen und französischen Mentalität mit dem falschen Trost fortzuwischen: "Ya no hay Pirineos".

Es gäbe keine Pyrenäen mehr? Es wird sie geben, solange sich Spanier und Franzosen an dieser natürlichsten aller Naturgrenzen Europas gegenüberstehen.

Frankos bedeutendste Tat, von kei-

war sein Entschluß, dem Land im Zweiten Weltkrieg die Neutralität zu erhalten. Vierzig Millionen Touristen im Jahr werden die Fremdheit, mit der viele Spanier allem Europäischen begegnen, nur langsam abbauen, wenn nicht gar bestärken. Selbst wenn ihnen die EG beide Flügel ihres Tores weit öffnet, steht noch lange nicht fest, daß deshalb Jubelstürme über die kastilische Steppe brausen. Es ist nicht einmal sicher, ob Ministerpräsident Felipe González, selbst mit dem EG-Beitritt im Rücken, den Volksentscheid über den Verbleib Spaniens in der NATO gewinnen kann, auf den er festgelegt ist.

Der gemäßigte Sozialist, der sich vom Willy Brandt zum Helmut Schmidt Spaniens entwickelte, muß in der eigenen Partei und in beiden großen Gewerkschaften, besonders bei den Kommunisten, mit erbittertem Widerstand gegen seine Bündnis-Politik rechnen. Die absolute Mehrheit, mit der er seit 1982 regiert, ja sogar die Einheit der Sozialisten, droht an diesem Konflikt zu zerbrechen. Der Versuch Genschers, Spanien um jeden Preis in die EG zu bringen, hatte von vornberein ideologische Wurzeln. Sie reichen bis zur sozialliberalen Isolation zurück, als es in Bonn darum ging, die Basis des Euro-Sozialismus durch die beiden iberischen Länder zu verbreitern.

Dieses Konzept wurde von Genscher unverändert in die Politik der Wende transponiert. Kein Wunder, daß dieser undifferenzierte Kurs im Lager der Unionsparteien auf scharfe Kritik stößt, Es ist unbefriedigend, daß die Bundesrepublik für die Süderweiterung außer den materiellen Kosten auch einen hohen politischen Preis durch die Unlenkbarkeit der EG zahlen soll, der zu einschneidenden strukturellen Reformen, einer Gemeinschaft mit Zweigang-Getriebe. zwingt. Wer schützt sie davor, daß die Spanier, einmal aufgenommen, ihr Vetorecht ebenso unbedenklich Bbrauchen wie die Griechen? Ob das den Zuwachs an europäischer Sicherheit lohnt, steht dahin. Europa kann das billiger haben, wenn es bei den bilateralen Bindungen der iberischen Länder an die USA bleibt.

#### Polen wünscht neue Kredite von Bangemann

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann ist gestern zur Teilnahme an der erstmals seit 1979 wieder tagenden deutsch-polnischen Wirtschaftskommission in Warschau eingetroffen. Polen hat durch seinen Vizeministerpräsidenten Obodowski bereits anklingen lassen, daß es neue

-Wenn Sie über-

# orientiert sein wollen

#### DIE WELT

Sie haben das Recht, Ibre Abonnements-Besteflung innerhalb von 7 Tagen i Absende Datum genugt) schnittich zu widerruten be

Vertrieb, Posttach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

#### **Bestelischein**

Bitte liefern Sie mur zum nächstmoglichen Termin bis auf weiteres die W.E.L.T. Ger monal-liehe Bezugspreis betragt ONI 26,501 Ausband 35,00. Luftposti ersand auf Anfragen, anschipe Versand- und Zustellkosten sowie Mehrweit-tbage annechbissen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genugt) schnülich zu widerrufen bei DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

Kreditwünsche vorbringen möchte. Die Bundesrepublik Deutschland, die mit einem Handelsvolumen von 5,12 Milliarden Mark im vergangenen Jahr der wichtigste westliche Handelspartner Polens war, ist zugleich mit Forderungen von 4,5 Milliarden Dollar bereits der größte Gläubiger-

päischen Automobile nach der ameri-

kanischen EPA-Norm als "Large Car"

klassifizierte. Vom Fahrgefühl her eine

klassische Limousine. jedoch mit seinen

Zulademöglichkeiten so praktisch wie

sonst nur ein Kombi. Der Saab 9000

# NUR DAS GEWOHNTE FORDERT DEN VERGLEICH. DAS NEUE, DAS UNKONVENTIONELLE SETZT DEN MASSSTAB. DER NEUE SAAB 9000 TURBO 16.

Richtungweisende Innovationen im Automobilbau und die Verwirklichung unkonventioneller Konzepte waren für Saab schon immer ein besonderes Anliegen. So war Saab einer der ersten, der konsequent das Äußere eines Automo-

bils nach Berodynamischen Kriterien gestaltete. Saab war der erste. der eine serienmäßige Limousine

e Klasse für sich: der wirtschoftliche Soab 90. Die virtseitige Saub 900-Serie.

ist Saab der einzige, der durch sein APC-System ermöglicht, mit Kraftstoffen in verschiedenen Oktanwerten zu fahren.

mit Turbo-Prinzip ausrüstete. Und beute Turbo 16 ist ein aufregendes Automobil. Mit all der so Saab typischen Sicherheit.

Seien Sie kompromißlos.



Saabs Streben gebt nach einem Automobil, das vollkommen ist. Und je mehr wir uns diesem Ziel nähern, um so mehr entfernen wir uns von anderen. So daß der neue Saab 9000 Turbo 16 nicht nur der beste Saab, sondern wohl auch eines der vorbildlichsten Automobile ist.

Ein Automobil ohne Kompromisse. Er ist mit seinen 16 Ventilen, Ladeluftkühler und Turbo-Aufladung beein-

druckend kraftvoll, jedoch im Kraftstoffverbrauch überraschend bescheiden. In den Ausmaßen so kompakt, daß

er sich wie ein Sportwagen fahren läßt, jedoch im Innern so geräumig, daß er sich als eines der ganz wenigen euro-

Andere Automobile lassen sich vielleicht miteinander vergleichen, doch den neuen Saab 9000 Turbo 16 sollten Sic schon für sich selbst studieren. Um so einen Einblick in dieses außergewöhnliche Automobil mit

seinen ungewöhn-

lichen Eigenschaften zu gewinnen. Am besten lernen Sie ihn bei einer Probefahrt kennen. Wir arrangieren für Sie gern einen Termin. Rusen Sie uns an, oder schreiben Sie uns. Außerdem halten wir ausführliche Informationen für Sie bereit. Oder wir senden Ihnen die Saab 9000 Turbo 16 Videocassette zu (Schutzgehühr DM 15... Bitte geben Sie das gewünschte System an). Sehen Sie sich den Saab 9000 Turbo 16 gründlich an.



Saab Deutschland GmbH. Berner Strafe 89, 6000 Frankfurt/Main 56, Telefan (069) 5006-1.

#### Diepgen mahnt FDP: Erfolge nicht zerreden

 Fortsetzung von Seite 1 sung der beiderseitigen Interessen

Ich muß darauf hinweisen, daß letztlich die FDP ein so wichtiges Ressort bekommen und dabei auch auf die Besetzung der Position des Bürgermeisters verzichtet hat.

WELT: Haben Sie, was den CDU-Teil betrifft, Ihre Personalgespräche abgeschlossen?

Diepgen: Ich habe sie weitgehend abgeschlossen. Es gibt lediglich noch Fragen, die mit den Überlegungen zur Straffung der Senatsarbeit und der Neuschneidung der Ressorts zu tun haben. Im Hinblick auf Spekulationen zur zweiten Ebene, das heißt zur Frage der Senatsdirektoren, muß ich mit aller Entschiedenheit darauf hinweisen, daß es von mir dazu bisher keine Entscheidungen gibt.

WELT: Wo werden die Schwerpunkte Ihres Regierungspro-gramms liegen – Berlin Modell für das Bundesgebiet?

Diepgen: Das ist ein großer Anspruch, aber wir wollen ihm gerecht werden: Berlin, Modell für Entwicklung auch außerhalb der Stadt. Berlin, eine Stadt, die Konzentrationspunkt des Dialoges zwischen Ost und West, Nord und Süd ist, Berlin, eine Stadt, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme mit dem Umweltschutz gemeinsam löst. Berlin, eine Stadt, die ausgebaut wird zur Kul-turmetropole und klare Akzente zur Eigenverantwortung der Bürger und zur sozialen Gerechtigkeit setzt.

WELT: Sie haben einmal gesagt Berlin wolle "Motor" in der innerdeutschen Politik sein. Können Sie das spezifizieren?

Diepgen: Berlin hat ein lebhaftes Interesse an der Fortsetzung des deutsch-deutschen Dialoges und an konkreten Vereinbarungen zur Verbesserung der Situation der Menschen. Wir wollen alle Anstrengungen unternehmen, um diesen Dialog zu fördern. Wir wollen sozusagen die Linie der Deutschlandpolitik mitgestalten und bewegen im Sinne von Fortschritten für die Menschen. Aber ich gehöre auch zu denjenigen, die gerade in der Deutschlandpolitik der Auffassung sind, daß man nicht durch die Definition und das Aufreißen von Prohlemen die Lösung von Sachfragen behindern darf. Das heißt, ich hleibe dabei, daß in der Deutschlandpolitik manchmal Schweigsamkeit wünschenswerter ist.

# Bedingungen für Swing

Ost-Berlin schöpft Überziehungskredit nicht aus / Westen irritiert

HANS-J. MAHNKE, Bonn Ost-Berlin hat die eigene Ausgangsposition für die in den nächsten Monaten anstehenden Verhandlungen über die Verlängerung des Swing genannten zinslosen Überziehungskredites im innerdeutschen Handel so verbessert, daß dies in der Bundesrepublik Deutschland zu Irritationen geführt hat. Die "DDR" hat den Kredit im Durchschnitt des vergangenen Monats mit weniger als 100 Millionen Mark in Anspruch genommen, obwohl 600 Millionen vereinbarungsgemäß möglich gewesen wären. An einem Tag war sogar die Bundesbank im Defizit.

Diese Tendenz ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr nutzte die "DDR" den Swing, als die Obergrenze noch bei 690 Millionen Mark lag, nur zu einem Drittel aus. Überdies hat sie ihre Verschuldung gegenüber der Bundesrepublik 1984 durch verstärkte Verkäufe und geringere Importe um mehr als eine auf rund drei Milliarden Mark abgebaut.

Obwohl sie damit auf eine günstige Finanzierung ihrer Käufe verzichtet ordert sie in anderen westlichen Industriestaaten auf Kredit, muß sie insen zahlen -, wird dies nicht als Zeichen gewertet, Ost-Berlin sei an diesem Instrument nicht mehr interessiert. Der Swing würde, falls die jetzige Vereinbarung nicht verlängert wird, auf 200 Millionen fallen, die Summe, die 1951 im Berliner Abkommen vereinbart worden war.

#### Förderung des Handels

Damals sollte der Swing vor allem eine technische Verrechnungsfunktion erfüllen. Da die Zahlungsströme nicht jeden Tag ausgeglichen sind, sollte er zum Ausgleich der Spitzen dienen, damit der Warenaustausch nicht behindert wird. Später wurde in ihm bewußt, was sich in seiner Aufstockung zeigt, ein Mittel zur Förderung des Handels gesehen.

Zu einer Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehungen als Grundlage für ein besseres politisches Klima haben sich in jungster Zeit nicht nur Bonner Politiker bekannt. SED-Chef Erich Honecker betonte dies auf der Leipziger Messe. Es spielte auch in den Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau und mit Bundeswirtschaftsminister Martin

Bangemann in Ost-Berlin eine Rolle. Dabei wurde auch über den Swing gesprochen, ohne allerdings einen konkreten Rahmen abzustecken. Vielmehr in dem Sinne, daß eine Ausweitung des Handels mit einer Verlängerung der Swing-Vereinbarung, möglicherweise sogar mit einer Aufstockung einhergehen sollte.

Ausloten müssen dies in den nächsten Monaten zunächst die Experten. Dabei ist die "DDR" in einer anderen Lage als 1982, als sie auf dem Höhepunkte ihrer Verschuldungskrise über den Swing, der dann stufenweise von 850 auf 600 Millionen abgebaut wurde, verhandeln mußte. Die geringe Inanspruchnahme des Swing hat auch dazu beigetragen, daß die "DDR° ihr Kreditstanding aufpolieren konnte, so daß sie heute günstigere Konditionen bei den westlichen Banken durchsetzen kann.

#### Neue Vereinbarungen nötig

Hinzu kommt, daß zusammen mit der jetzigen Swing-Vereinbarung auch jene über den nicht-kommerziellen Zahlungsverkehr ausläuft, in dessen Rahmen Ansprüche von Bürgern, die in der Bundesrepublik le-ben, gegen die "DDR" beglichen werden. 1982 hatte sich hier die "DDR" zu einem Einschuß von jährlich 60 Millionen Mark verpflichtet, trotzdem "kneift" es nach Bonner Angaben in diesem Bereich.

Die Energie-Vereinbarung muß ebenfalls in diesem Jahr neu gefaßt werden. In diesem Rahmen bezieht die \_DDR" Rohōl aus der Bundesrepublik, verarbeitet es unter Einsatz von Mengen aus der Sowjetunion und liefert die Kraftstoffe vor allem nach West-Berlin, Dies hat den innerdeutschen Handel stabilisiert. In diesem Jahr fließt jedoch sowjetisches Erdgas erstmals direkt nach West-Berlin. Dadurch sinkt dort der Bedarf an Olprodukten aus der "DDR".

Auch darüber müssen die Experten in den nächsten Monaten sprechen. Wenn es gelingt, den innerdeutschen Handel auszuweiten, was gegenwärtig vor allem durch verstärkte Käufe der "DDR" erfolgen müßte, wofür es Anzeichen gibt, dann dürfte auch der Swing zumindest nicht sinken, Martin Bangemann hat diesen Eindruck nach seinen Gesprächen in der \_DDR vermittelt.

# "DDR" hofft auf günstige | Vatikan verwirft Boffs Thesen

Vom Papst gebilligt: Glaubenskongregation nennt die Lehre des Brasilianers "gefährlich"

Der Vatikan hat zum erstenmal namentlich und in aller Form gegen einen der bekanntesten Repräsentanten der lateinamerikanischen "Befreiungstheologie" Stellung bezogen. In einer von Papst Johannes Paul IL ausdrücklich gehilligten und angeordneten offiziellen "Bekanntmachung" (Notificatio) der Kongregation für die Glaubenslehre werden einige Thesen, die der hrasilianische Franziskanerpater Leonardo Boff in seinem Buch Kirche: Charisma und Macht" vertritt, als "gefährlich" für

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

#### Zerstörung des Sinnes

den Glauben bezeichnet.

Boffs Thesen zur Kirchenstruktur, zur Dogmenauffassung, zur Ausübung des geistlichen Amtes und in bezug auf das prophetische Element der Kirche sind nach dem Urteil der von dem deutschen Kardinal Josef Ratzinger geleiteten Kurienbehörde unhaltbar". Sie "führen zur Zerstörung des authentischen Sinnes der Sakramente" und "untergraben die religiöse Realität". Hinsichtlich der Kirchenstruktur wird dem Theologen eine "relativierende Konzeption" vorgeworfen, mit der er die Bedeutung der Konzilsbeschlüsse "auf den Kopf stelle. Dieses Urteil wird mit Zitaten aus dem inkriminierten Buch erläutert, in dem es unter anderem heißt: "Die Kirche als Institution ge-hörte nicht zum Gedankengut des historischen Jesus. Sie ist entstanden als Evolution nach der Auferstehung". Die Hierarchie sei deshalh das

#### Ausbildungsrekord bei Lehrlingen

Einen Nachkriegs-Rekord in der Lehrlingsausbildung melden die Industrie- und Handelskammern. In den ihnen angeschlossenen Betrieben werden zur Zeit 840 800 Lehrlinge ausgebildet, 48 900 oder 6,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Grund dafür ist nach Darstellung des Deutschen Industrie- und Handelstages die hohe Zahl neuer Ausbildungsverträge, die Ende 1984 bei 360 000 lag und damit um 22 500 (6,7 Prozent) über den Zahlen von 1983. Auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe hat 1984 zugenommen, und zwar um 9000 (5,9 Prozent) auf 161 200.

Resultat "der eisernen Notwendigkeit des Sich-institutionalisieren-Müssens". Daraus ergebe sich die Notwendigkeit eines \_permanenten Wandels der Kirche".

Gegenüber den kirchlichen Dogmen habe Boff eine "dialektische und relativistische Konzeption\*, die der Willkür freien Raum gebe. Er gebe der Formulierung des Dogmas nur Gültigkeit "für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Umstände".

Was die Ausübung des geistlichen Amtes anbelangt, wird Boff zum Vorwurf gemacht, daß er "die Realität der Sakramente, der Hierarchie, des Wortes und des gesamten Lebens der Kirche... der Produktion und des Konsums, des Monopols und der Enteignung" interpretiere. Er reduziere "die Kommunion im Glauben zu einem rein soziologischen Phänomen". wenn er von einem "historischen Prozeß der Enteignung der religiösen Produktionsmittel durch den Klerus zum Schaden des christlichen Volkes" spreche. Dem müsse entgegengehalten werden, daß "die Sakramente nicht symbolisches Material sind". Sie seien Geschenke Gottes, die nie-

In Boffs Darstellung des prophetischen Kirchenelements schließlich beanstandet die Glaubenskongregation die Ablehnung der daraus herge-leiteten "unmittelbaren Subordination aller unter die Hierarchie\*. Demgegenüber wird in dem Dokument betont, daß oberste Instanz für die Beurteilung der Echtheit prophetischer Verkündigung eben die Hierar-

#### Kürzerer Rechtsweg | Grüne für Änderung bei Großprojekten

Für Prozesse über den Bau von technischen Großprojekten wie Kraftwerken, Flughäfen oder Autobahnen sollen nach einer Übereinkunft von Rechtsexperten der CDU/CSU und FDP künftig in erster Instanz die Oberverwaltungsgerichte zuständig sein. Justizminister Engelhard betonte, daß für Bürger und Verwaltung künftig schneller Recbtsklarheit und -sicherheit geschaffen werde. Der Rechtsschutz werde nicht beeinträchtigt. Bisher wurden Entscheidungen über wichtige Großprojekte wegen des langwierigen Instanzenwegs "oft jahrelang verzögert".

Das abschließende Urteil der Glaubenskongregation lautet, sie fühle sich zu der Erklärung verpflichtet, daß die Optionen Boffs geeignet seien, die reine Glaubenslehre in Gefahr zu bringen". Ausdrücklich wird dann noch darauf hingewiesen, daß der Papst die "Notificatio" approbiert und ihre Veröffentlichtung angeord-

#### Kein Verdammungsurteil

Da die "Notificatio" keine Aufforderung zum Widerruf und keine Sanktionsandrohungen enthält, ist sie zwar in der Form nicht ein regelrechtes Verdammungsurteil, kommt dem aber in der Substanz sehr nahe. Vorangegangen waren dieser Stellungnahme im Mai vergangenen Jahres ein Brief Ratzingers an Boff über die Thesen des inkriminierten Buches, dann im September eine kritische "Instruktion" der Glaubenskongregation, die sich mit den "schweren Abweichungen in manchen Befreiungstheologien" auseinandersetzte.

Kurz nach Veröffentlichung dieser Instruktion" war der 47jährige Boff, der in Petropolis dogmatische Theologie lehrt und der theologischen Kommission der brasilianischen Bischofskonferenz angehört, von der Glaubenskongregation einvernommen worden. In seiner letzten Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie hatte sich der Papst ohne jede Einschränkung hinter die "Instruktion" der Glaubenskongregation ge-

# beim Kinderschutz

Ungeachtet des Streits innerhalh der Grünen in Nordrhein-Westfalen über Änderungen des Sexualstrafrechts will deren Bundestagsfraktion das Schutzalter für Jugendliche auf 14 Jahre senken. Ihr Nachrücker Herbert Rusche meinte in einer Fraktionsmitteilung, mit der geforderten Streichung der Strafgesetzbuch-Paragraphen 175 und 182 werde eine strafrechtliche Gleichbehandlung von hetero- und homosexuellen Kontakten" gewährleistet. Die NRW-Gninen wollen versuchen, ihre innerparteiliche Kontroverse ouf einer Konferenz am 30. März beizulegen.

#### Juden warten Gespräche mit Bonn ab

Auf einer Sitzung am kommenden

Tollk

Sonntag in Frankfurt wird das Direktorium des Zentrafrats der Juden in Deutschland den Prozeß der Meinungsbildung über den Koalitionskompromiß zur strafrechtlichen Behandlung der "Auschwitz-Lüge" fortsetzen. Direktoriumsvorsitzender Werner Nachmann nannte es in einem WELT-Gesprach entscheidend, daß das Leugnen der Juden-Verfolgung künftig als Offizialdelikt behandelt werden soll. Wie der Vorsitzende der Judischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, ist auch Nachmann der Meinung, daß der Völkermord an Juden nicht mit anderen Gewalttaten, "die nicht vergleichbar sind, verglichen werden kann". Da 🖈 die Vertreter der Koalitionsparteien aber zugesichert hätten, die angestrebte gesetzliche Regelung mit Repräsentanten des Judentums durchsprechen zu wollen, sehe er, Nachmann, keinen Grund, eine Negativhaltung einzunehmen". Es müsse aber sichergestellt werden, "daß die Richter nicht die armen Teufel sind\*. Damit spielte Nachmann auf die Gefahr an, daß Prozesse, möglicherweise auch Freisprüche, von Rechtsextremisten propagandistisch ausge-

Nachmann erinnerte daran, daß der Zentralrat der Juden in Deutschland seit sieben Jahren um eine befriedigende Regelung beim Thema "Auschwitz-Lüge" kämpfe. Er habe bereits beim damaligen Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel (SPD) auf dieses Ziel hingearbeitet. Von Vogel sei aber die Meinung vertreten worden, daß die bestehenden Gesetze ausreichten.

Heinz Galinski, Vorsitzender der größten jüdischen Gemeinde in Deutschland, vertritt kompromißlos die Auffassung, daß für das Leugnen und Verharmiosen der Verbrechen an Juden unbedingt eine eigene Strafandrohung durchgesetzt werden müsse. Für ihn kommt deshalh nur der ursprüngliche Regierungsentwurf in Frage. Er lehnt die These ab, daß man sich mit dem Rechtsextremismus politisch auseinandersetzen solle. Mit Unbelehrbaren" sei dies nicht möglich. Er wendet sich auch gegen die Absicht, über den Völkermord an den Juden binaus andere Gewalttaten, etwa die während der Vertreibung begangenen Verbrechen, in den Paragraphen hineinzunehmen.

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Außendienstmitarbeiter Kaufmann mit techn, oder Ingenieur mit kaufm. Begabung S 14 174 WELT-Verlag

Außendienstmitarbeiter abschlußsieher, Industriekaufmann, 28-40 Jahre Dr. Fischhof + Grünewald Ratingen

Assistent des Technischen Direktors Dipl.-Ing. der Fachrichtung allge-meiner Maschinenbau oder Verfahrenstechnik Dr. Fischhof + Grünewald Ranngen

Anzeigenverkäufer

Ralf Markmann

Bergheim

Vertriebs- und Werbeberatung Hamburg Bandezernent Dipl.-Ingenieur(in) der Fachrichtung Hochbau/Bauingenieurwesen Erftkreis

Bausparbeauftragte Herausforderung im Außendienst Fachwissen ifp Institut für Personal- und Unternehmensberatung

Betriebsleiter Metallverarbeitung. Schweißfachingenieur mit mehrjähriger Betriebserfahrung Ernst H. Dahlke & Partner Orieseldorf

Betriebsleiter Ing. (FH) Maschinenbau. Verfahrenstechnik, Fertigungstechnik, für Führungsaufgabe bei renommiertem Automobilhersteller gesucht Steinbach & Partner GmbH

Stuttgart Bezirksverkanfsleiter - Markenar für Niedersachsen, Rheinland-Pfalz/Saarland und Baden Personal & Management Beratung

Wolfram Hatesaul GmbH.Bonn

Chemiker, anorganisch abgeschlossenes Hochschulstu-E. Merck Darmstadt

Consulting Engineer vertriebsorientierter Dipl.-Ing. Maschinenbau oder Dipl.-Bauin-Baumgartner + Partner GmbH Hamburg

Chemiekaufleute bzw. Chemie-Ingenieure Beratung der Kunden im gesamten Nordmann, Rassmann GmbH &

Hamburg Datenbank-Organisator für Unternehmen der Elektronik und Feinwerktechnik SCS Personalberatung GmbH

Diplom-Ingenieure (TH/TU) Prozeßleittechnik Bayer AG

Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Volkswirt (männlich oder weiblich) für Abteilung Ausführgarantien Hermes Kreditversicherungs-AG Hamburg Diplom-Kaufmann

mit gutem Universitätsabschluß und einigen Jahren Praxis Architektenkammer Niedersach-Наппочег

Dr. med. - weltweit aktiv Mediziner für Gesamtverantwortung Med.-Wiss. Ausland Unternehmensberatung Hans-Georg Schu München-Grünwald Dipl.-Ing.

Erfahrungen im internationalen Anlagengeschäft, Internationaler Schiffsverkauf Dr. Klaus Ehrhardt Unternehmensberatung

Diplom-Inger Fachrichtung Nachrichtentechnik bzw. Elektronik, für Service-Orga-

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag

nisation in Hamburg/Rellingen, Bremen und Kiel Elna Elektro-Navigation und Industrie GmbH Rellingen/Hamburg Diplom-Ingenieur FH

der Fachrichtung Kunst Ciba-Geigy Marienberg GmbH Dinlom-Incenience

Diplom-Physiker Einstieg in die High-tech-Beratung SCS Personalberatung GmbH Hamburg Dipl.-Betrichswirt Geschäftsbereich Polyurethane,

umfassende betriebswirtschaftliche Ausbildung Deutsche ICI GmbH Frankfurt/Main

Diplom-Ingenieure (TH) Diplom-Wirtschafts-Ingenieure (TH) Erfahrungen in der Entwicklung, Fertigung, Arbeitsvorbereitung und Kalkulation auf den Gebieten Flugzeugbau, Schiffbau und Maschinenbau Bundesamı für Wehrtechnik und Beschaffung

Koblenz **KDV-Projektleiter** Betriebswirtschafts- oder Informatik-Studium SCS Personalberatung GmbH Hamburg EDV-Organisator berufserfahren

Mahle GmbH Stuttgart Fachherater für den Vertrieb von Flurfördertechnik Ges. für Transport- und Erdbewegungsmaschinen mbH Norderstedt Führungskraft in der Software-

Entwicking für CNC-Steverungen und Leitrechner Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer Heidelberg

Führungsmehwuchskraft im Verkanf Hochschulstndium als Dipl.-Kauf-

Dr. Fischhof + Grünewald Ratingen Geschäftsbereich Technik Ingenieurstudium der Elektrotech-

Dr. Höfner, Elser & Partner Personalberatung Stutteart Geschäftsführer und Nachwachsführungskräfte

zur Leitung selbständiger Elektro-großhandlungen Dr. Weinsziehr KG Diisseldorf Geschäftsführer - Produktion/Absatz -

erfolgreiche Tätigkeit im Vertriebsmanagement Unternehmensberatung Kerckhoff & Rau Eching/Ammersee Grappenleiter

Ferigangssteacrung
ingenieurmäßige Ausbildung, Refa-Techniker o. ä. UBI Werbedienst GmbH Hamburg Geschäftsführer unternehmerisch orientierter Vertriebsmanager mit qualifiziertem Know-how aus Versandhandel

oder Direktvertrieb Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH Gebietsverkanfsleiter aus der Tiefkühlbranche für Nordrhein-Westfalen

Deutsch-Niederländische Handels-Düsseldorf Gebietsverkaufsleiter/in Calculator. Pocket- und Portable Computer für die Verkaufsgebiete Niedersachsen und Berlin

Sharp Electronics GmbH Hamburg Grappenleiter Fertigungsplanung Planung, Kalkulation und Rationslisierung von Arbeitsabläufen

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

#### Wertscheck für Berufs-Chancen

I Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

Name: Beruf: Straße: PLZ/Ort: Datum:

Gruppenleiter Vorrichtungskon struktion

Konzipierung und Bewertung von Vorrichtungen und Werkzengen UBI Werbedienst GmbH Hamburg Geschiftsführer Vertrieb Erfahrungen im Marketing und Vertrieb IBB Internationale Betriebs-Bera-

tungsgesellschaft mbH München Import-Kaufmann mit Textilkenntnissen Folds & Preuss Hamburg

Leiter Konstruktion und Entwickhing ideenreicher, technisch kreativer Ingenieur BEDIA Maschinenfabrik

Leiter Konstruktion Erfahrung im konstruktiven Be-reich des Maschinen-/Anlagenbaus Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bonn Leiter Inbetriebnahme und Service Führungsaufgabe für Dipl.-Ing. SCS Personalberatung GmbH Frankfurt/Main Länderreferest für Abteilung Verkauf Ausland, Vertriebserfahrung im Ansland

und Exportkennte Personalanzeigen Geest Länderreferenten qualifizierte Kaufleute für Exportschäft BASE AG

# 70% atler **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT. wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Leiter Anwendungstechnische Schokoladen- und Süßwarenindu-Personal & Management Beratung

Wolfram Hatesaul GmbH

Leiter kaufmännische Verwaltu Führungsaufgabe in High-tech-Un ternehmen, wirtschafts- oder rechtswissenschaftl. Studium und Praxis im kaufm. Bereich SCS Personalberatung GmbH Hamburg

Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 35 Tel. (040) 3474391/43 18 FS B-57 91 04 FS 2-17 001 777 WELT-Berater für Stellenauzeigen:

Tel. (040) 2293095-96

Gord Ahrens 3000 Hannove Tel. (05 11) 649 00 09 . FS 9-230 106

Jochen Frintrop 4000 Düsseldori Tel. (02 11) 43 50 44 Gerd Henn 4650 Gelse

Tel. (0211) 43 38 18 Wilfried I lake 5000 Köln 1

Im Teelbruch 100

Tel. (02054) 101-516, -517, -1

Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39 **Horst Saver** 6361 Reichelsheim 8 Tel (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt 6701 Altrio/Ludwigshalen

Tel (07151) 22024-25 Jochen Gehrlicher 7022 Leinfelden-Echterd. Tel. (07 tt) 7 54 50 7t

Siegi Wallner 8035 Gauting b. München Tel. (089) 8 50 60 38/39 FS 5-23836 Horst Wouters Tel. (030) 25912931 FS 1-84 611

# Tel. (0 62 36) 31 32

DIE WELT

UNABRANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCRLAND

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Elektroisoliermaterial, Ingenieur der Fachrichtung Elektromaschi-Hamburg Baumgartner + Partner GmbH Sindelfingen

abgeschlossene Ingenieurausbil-dung, Fachrichtung Maschinen-bau, Berufspraxis Mohr GmbH + Co. Bonn Leiter techn. Projektmanagement Maschinenbau-Ingenieur oder Elektro-Ingenier

Heidelberg Leiter/in Rechr mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im Rechnungswesen ifp Horst Will und Partner Köln

Personalberater Dipl.-Psych. Her-

Leiter der techn. Abtellu

mann Fischer

Letter der Fertigung Ingenieur der Fachrichtung Gieße-reikunde, Hüttenwesen oder Metallurgie ifp Horst Will und Partner

Leiter Zurichtereien für Unternehmen der Stahlindustrie, abgeschlossenes Ing.-Studium (TH oder FH) ifp Horst Will und Partner Köln

Maschinenbau-Ingeni für die Akquisition des chinesischen Marktes Sindwiger Eisenhütte Hemer-Sundwig

Manager für den Bereich Labour Relations Dr. Höfner, Elser & Partner Personalberatung Stuttgart Nebenverdienst

his DM 1500, p. M., Vermieten von FeWo in Südfrankreich Ch. Sydow, Germering Product-Manager
- auch Aufsteiger – für die
Bereiche Gesundheitspfle-

ge, niedergelassene Ärzte/

Zahnärzte und Heimhygiene HS-Unternehmensberatung Produktgruppen-Manager Food drei- bis fünfjährige Erfah-rung im Produktmanage.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Personalleiter Jurist. Betriehswirt oder Praktiker Joh. Friedrich Behrens AG Ahrensburg Produktionsleiter Maschi-

nennau Dipl-Ing. oder Ingenieur, gestandener Praktiker Mios Werbung GmbH Minden Projektleiter Prozeßdatenverarbeitung Dipl.-Informatiker/Dipl.-

Ingenieure SCS Personalberatung Hamburg Regional-Vertriebsleiter Medizintechnik für die Gebiete Nord, West,

Südwest und Süd gesucht Claus Bredehöft Düsseldorf Sachgebietsleiter. für Kreditgeschäft mit fun-dierten praktischen Kennt-

Gailnat-Bank KG, Essen Systemanalytiker EDV-Karriere in Lebensver sicherungs-Unternehmen SCS Personalberatung GmbH

Hamburg Software-Ingenieure für Methoden, Werkzeuge, Entwicklungsumgehungen, DV-Sicherheit Industrieanlagen-Betriebsges. mbH Ottobrunn/München

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Mehr Markt bei Teilkasko

Py. - Gute Nachrichten kommen selten ohne "wenn und aber". Die Freigabe der Teilkasko-Tarife in der Autoversicherung durch das Bundeswirtschaftsministerium ist nach vorangegangener Vollkasko-Freigahe ein weiterer Schritt in Richtung auf mehr Markt und mehr Prämien-Wettbewerb. Dabei ist besonders wichtig, daß sich die Versicherer verpflichtet haben, den bewährten Typklassen-Tarif beizubehalten, der die notwendige Transparenz ge-

Würden einige Gesellschaften aus der einheitlichen Tarifgliederung ausgeschert sein, hätten sie durch eine andere Zuordnung der Autos einzelne Typklassen für bestimmte Fahrzeuge anziehender, für andere weniger attraktiv gestaltet und den Wettbewerb in eine Richtung gelenkt, der auf Dauer weder den Kunden noch den Versicherungsgesellschaften Freude gemacht hätte. Insofern ist das Festhalten an den 31 Typklassen eine weise Entscheidung.

Ein Wermutstropfen ist sicherlich die Einführung der Pramienanpassungsklausel. Diese schon bei Rechtsschutz und Hausrat vorhandene Möglichkeit, sozusagen mit der Schadenentwicklung "gleitend" die Prämien zu erhöhen, wird nur durch die Möglichkeit der Vertragskündigung nach bestimmten Regeln erträglich. Sie sollte dann

ins Auge gefaßt werden, wenn mit der Tariffreigabe eine neue Prämienrechnung folgt. Die Versiche-rer haben zum Jahreswechsel die Prāmien erhöht, so daß zur Zeit kein Bedarf besteht. Freilich, es gibt auch keinen Raum für Beitragssenkungen. Bleibt die Hoff-nung auf vergleichende Kunden.

#### Strompreise

Hdt. - In der von Emotionen

überladenen Diskussion über Energieprobleme spielt der Strompreis umeist nur eine untergeordnete Rolle; für die Abnehmer in der Wirtschaft trifft dies jedoch nicht zu. Sie waren in jüngster Vergangenheit mehrfach die Leidtragenden bei Preiserhöhungen. Diese lagen in den letzten fünf Jahren für Sonderabnehmer im Durchschnitt bei 34 Prozent, wie der Verband der Energieabnehmer feststellt, in einzelnen Regionen sogar bei über 50 Prozent. Zum Vergleich: Die Lebenshaltungskosten stiegen im selben Zeitraum nur um 20 Prozent. Nicht zu Unrecht befürchten die industriellen Abnehmer nun, daß die durch vorgesehene Umweltschutzmaßnahmen anfallenden Kosten wieder auf ihre Schultern abgewälzt werden. Bei allem Verständnis für die Maßnahmen selbst, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft sind sie nicht gerade von Vorteil. Man braucht dabei nur an Frankreich zu denken, wo es eben nicht so genan genommen und folglich Strom zu wesentlich niedrigeren Preisen angeboten wird.

DEUTSCHE BUNDESBAHN / Verlust wurde 1984 um 400 Mill. Mark verringert

# Im Jubiläumsjahr wird wieder mit einem guten Ergebnis gerechnet

Im zweiten Jahr hintereinander mußte die Bundesbahn 1984 keine Schulden machen. Sie hat in diesen beiden Jahren fünf Milliarden Mark weniger ausgegeben, als vorgesehen waren. Damit habe die Bahn, so ihr Vorstandsvorsitzender Reiner Gohlke, eine weitere Stabilisierung erreicht. Sie liege damit auf dem Kurs, der durch die Leitlinien der Bundesregierung mit den ehrgeizigen Rationalisierungszielen vorgegeben wurde. Bundesverkehrsminister Werner Dollinger rechnet für 1985 wegen der hohen Investitionen mit einer leicht zunehmenden Verschuldung.

So wie die ersten Monate 1985 für die Bahn gelaufen sind, rechnet Gohlke auch für dieses Jubilaumsjahr wieder mit einem besseren Wirtschaftsergebnis, als der Plan ausweist, aber nicht mit einem solchen "Sprung nach vorn" wie 1984. Im vergangenen Jahr stiegen die Erträge der Bahn um 0,530 auf 27,25 Milliarden Mark. Davon sind 9,47 Milliarden - 100 Millionen mehr als ein Jahr zuvor - erfolgswirksame Bundesleistungen vor allem zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und zum Ausgleich von Wettbewerbsverzerrungen. Insgeamt zahlte der Bund 13,47 Milliarden.

Gleichzeitig gelang es der Bahn, "durch straffe Steuerung" den Aufwand auf 30,45 Milliarden zu begrenzen; 20 Millionen mehr als 1983, aber 400 Millionen weniger als 1982. Dadurch konnte der Fehlbetrag 1984 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 auf 3,2 Milliarden gesenkt werden; 951 Millionen weniger als 1982. Damit blieh das Defizit um 850 Millionen unter dem ursprünglichen Wirtschaftsplan. Die Verschuldung konnte auf 35,52 Milliarden reduziert werden.

Für 1985 weist der Wirtschaftsplan eine Zunahme der Erträge um 0,61 auf 27,86 Milliarden Mark auf. Da der Aufwand um nahezu den gleichen Betrag auf 31,06 Milliarden steigen dürfte, würde sich der Fehlbetrag auf der Höhe des Vorjahres bewegen. Gohlke hält ein besseres Ergehnis für wahrscheinlich.

Dabei geht er im Schienenpersonenfernverkehr aufgrund verbesserter Angebote und der Fortsetzung der gezielten Preispolitik von einem leichten Zuwachs aus. Dagegen rechnet er im Nahverkehr außerhalh der Ballungsgebiete sowie im Berufsund Schülerverkehr mit einem weiteren Rückgang. 1984 hlieben die Erträge im Personenverkehr hinter den Erwartungen zurück. Sie stiegen nur um 30 Millionen auf 5,73 Milliarden Mark. Erfolge stellen sich nur dort ein, wo die Bahn ein modernes Angebot auf den Markt hringt, wie bei S-Bahnen, im IC-Verkehr oder beim "rosaroten Jahr".

Gerechnet wird für 1985 mit einer leichten Nachfragezunahme im Güterverkehr, vor allem im kombinierten Ladungsverkehr. Mit 9,58 Milliarder Bahn 1984 rund 250 Millionen mehr in die Kassen. Dieses lag in erster Linie an der verbesserten Situation der Stahlindustrie und am höheren Stromverbrauch. Die Beförderungszeiten der InterCargo-Güterzüge werden vom 1. April an garantiert.

Die Bahn, die 1983 zum erstenmal seit mehr als zwanzig Jahren die Personalausgaben (75 Millionen) verringern konnte, drückte sie im vergangenen Jahr weiter um nahezu 300 Millionen. Der Personalbestand konnte um 13 359 auf 289 513 Dienstkräfte verringert werden, der in diesem Jahr um weitere 12 000 reduziert werden soll. Die Personalausgaben sollen auf dem Vorjahresstand verharren. Es wurde jedoch vorsorglich ein Pauschalansatz für Personalmehrausgaben von 675 Millionen Mark in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die Investitionen sollen 1985 um 1,2 auf 5,8 Milliarden Mark steigen. Davon sind 2,3 Milliarden für den Streckenneuund -ausbau vorgesehen.

Auf dem Wege zur Konsolidierung der Bahn liegen, so Gohlke, "noch gewaltige Brocken". Er erinnerte dabei an die Entschuldung. Sorgen bereitet auch der Schienenpersonennahverkehr mit seinen erhehlichen finanziellen Belastungen, da hier kurz-oder mittelfristig nicht mit einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades gerechnet werden kann. Ferner werden die Fahrgastzahlen im Nahverkehr zurückgehen.

AUSFUHRBÜRGSCHAFTEN

# Die Reform bringt lediglich technische Verbesserungen

Die Bundesregierung will die Reform der Bedingungen für Ausfuhrgarantien und -bürgschaften so rasch wie möglich abschließen. Zuvor bedarf es allerdings noch der Klärung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium im Einzelfall. Dabei lautet die Maxime Stoltenbergs, daß die Re-form auf keinen Fall zusätzliche Kosten und Risiken für den Bundeshaushalt hringen soilte.

Damit sind von vornherein dramatische Verbesserungen für die Wirtschaft nicht in Sicht. Dagegen wird es auf jeden Fall eine Vielzahl mehr technischer Verbesserungen geben, die vor allem für den Mittelstand Erleichterungen hringen, da er - anders als die Großindustrie - nicht über große Expertenstäbe zur Abwicklung der Ausfuhr verfügt.

Zu den Schwerpunkten der sachlichen Verbesserungen gehört die Einführung einer Wechselkursversiche-rung auch für Finanzkredite. Bisher existiert sie lediglich für Lieferantenkredite. Oh dieser Vorstoß beim Finanzminister eine Chance hat, ist offen. Gleichsam als Ersatz hierfür soll aus der Sicht der Bundesregierung das sogenannte Treuhandmodell dienen (dabei übernimmt ein deutsches Kreditinstitut die treuhänderische Verwaltung der Bundesdeckung zugunsten einer ausländischen Bank).

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sehen darin durchaus eine Erweiterung der Exportfi-

darüber für deutsche Exporteure ausländische Kapitalmärkte erschlossen und Fremdwährungsfinanzierungen ermöglicht würden, führe dies auch zu größerer Flexibilität in der Exportfinanzierung. "Das Treuhandmodell kann jedoch kein Ersatz für die geforderten verbesserten Bedingungen der Wechselkursversicherung sowie die Ausdehnung der Wechselkursversicherung auf gehundene Finanzkredite sein", heißt es in einer Stellungnah.

Weiteres Diskussionthema ist die frühere Auszahlung von Finanzkrediten (also bereits vor der Verschiffung des Exportguts). Erwogen wird die Auszahlung nach Projektfortschritt (so wie es heute zum Beispiel beim Ahfluß der Kapitalhilfe geschieht).

Von besonders aktueller Bedeutung vor allem für den Investitionsgüter- und Anlagenexport ist eine befriedigende Lösung für die Absicherung von Risiken, die im Land eines ausländischen Zulieferanten liegen (Partnerlandsrisiken). Dieses Thema hat vor allem durch die Weigerung Washingtons, bei dem europäischen Erdgasröhrengeschäft mit der Sowjetunion bestimmte Lieferungen amerikanischer Firmen zuzulassen. einen besonderen politischen Stellenwert erlangt. Hierüber sind Gespräche zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorgesehen. Ein Lösungsansatz ist hisher noch nicht in Sicht.

#### Bahn auf richtigem Weg Von Gerd Brüggemann

Die Deutsche Bundesbahn fährt nun seit-reichlich zwei Jahren in eine Richtung, die hoffen läßt. Die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 1984, die der Vorstandsvorsitzende Reiner Gohlke jetzt bekanntgab, bestätigen, daß die Bahn schneller vorangekommen ist, als geplant.

Hatte sie den Verlust 1983 schon um 400 Millionen verringern können, so waren es 1984 sogar 500 Millionen Mark. Der Fehlbetrag in der Jahresrechnung sank dadurch auf 3,2 Milliarden Mark. Auch die Verschuldung, die seit 1971 um 20 Milliarden auf 35 Milliarden gestiegen war, erhöhte sich nicht weiter. Sie ist immer noch beängstigend hoch und belastet die Bahn jährlich mit Zinsen in Höhe von drei Milliarden Mark, bleibt aber doch weit hinter jenen 43 Milliarden Mark zurück, die noch 1981 für 1984 hochgerechnet worden waren.

Hinzu kommt, daß die Bahn, wie Gohlke vor einiger Zeit zutreffend bemerkte: erkennbar aus dem negativen Gerede und positiv ins Gespräch gekommen ist". Das hat mit den verbesserten Zahlen zu tun, auch mit dem Wirtschaftsaufschwung, obwohl die Bahn sich davon mehr erbofft haben mag, vor allem aber mit der Arbeit des Vorstandes, der, seit 1982 im Amt, das eher verwaltete Schienenunternehmen in die Nähe von Markt und Wettbewerb rückte. Das Leistungsangebot wurde nachfragegerecht gestaltet und mithin auch besser verkauft.

A . . . .

THE SE

Town Name

- Tare

Die Bundesbahn hat also gute Aussicbten, das für 1990 gesteckte Ziel, nämlich die Produktivität um 40 Prozent zu steigern und die Kosten um 25 Prozent zu senken, auch zu erreichen. Dennoch wäre es, wie Gohlke bei der Präsentation des Wirtschaftsergebnisses für 1984, feststellte "eine gefährliche Illusion anzunehmen, daß die Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn bereits geschafft wäre". Er sprach von "gewaltigen Brocken" die noch auf dem Weg lägen und weggeräumt werden müßten. In der Tat. Und da ist nicht nur an die Ent-schuldung zu denken, an die

Gohlke in diesem Zusammenhang erinnerte oder an die Änderung der Organisationsstruktur. Zu nennen ist auch der weitere Personalabbau, der nicht einfach werden wird. Die Zahl der Eisenbahner, die von 1974 bis 1984 schon um 115 000 auf 290 000

reduziert wurde, soll bis 1990 noch einmal um 60 000 sinken. Daß dies in einem schwierigen Arbeitsmarkt bisher überhaupt gelang, stellt der Bahn aber auch den Bahn-Gewerkschaften ein erstklassiges Zeugnis aus.

Zu nennen sind auch Forderungen an die Politik. Gohlke sagte zwar, die Bahn habe solche Forderungen nicht, denn die Aufgabe des Bahn-Vorstandes bestehe darin, sich innerhalb des von der Politik vorgegebenen Datenrahmens zu bewegen. Aber Gohlke und seine Kollegen wissen natürlich ganz genau, daß schon die Existenz der Bahn und ihr wirtschaftlicher Betrieb eine ständige Forderung an die Politik darstellen. n den Strukturproblemen der

An den Struatura verbesser.
Bahn hat sich ja trotz verbesser. ter Wirtschaftsergebnisse nichts geändert. Die Unternehmensgröße ist auch unter Berücksichtigung regionalpolitischer Gesichtspunkte durch die Nachfrage nicht mehr legitimiert wie die Entwicklung des Verkehrs in der Fläche nur zu deutlich beweist. Seit langem fehlt überdies die Abgrenzung zwischen den unternehmerischen Aufgaben der Bahn und ihren gemeinwirtschaftlichen Pflichten. Politisch sinnvoll - wenn auch

schwierig - wäre es, die Bahn von der Fixkostenbelastung für die Erhaltung ihrer Infrastruktur zu befreien, die Vorsorge für die Schienenwege also direkt aus den staatlichen Haushalten zu finanzieren und die Bahn nur noch mit variablen Nutzungsgehühren zu belasten. Auch wenn der Bahn-Vorstand solche Forderungen nicht öffentlich verkunden will, sie bleiben auf der Tagesordnung. Denn nur, wenn sie erfüllt werden, kann die Bahn wirklich zu dem werden, als was sie sich im Jubiläumsjahr, 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland, schon jetzt darstellen möchte, ein dynamisches, kreatives und kundenorientiertes Unternehmen.

Natürlich tut die Bahn auch jetzt schon eine Menge in dieser Richtung. So werden Hochgeschwindigkeitszüge getestet und Lokomotiven für die Beschleunigung des Güterverkehrs angeschafft. Selbst für den lange vernachlässigten Nahverkehr werden attraktivere Angebote erprobt. Aber der Schwung kann schnell erlahmen, wenn die Politik sich mit dem jetzt Erreichten begnügt. Sie hleibt deswegen gefordert.

# **AUF EIN WORT**



99 Als SPD und DGB 1971 die leitenden Angestellten in die Betriebsräte zwingen wollten, setzten sich Arbeitgeber wie leitende Angestellte fortschrittlich für gesetzlich verankerte Sprecherausschüsse als angemessene Vertretung ein. Unternehmer, die 1985 gegen Spre-cherausschusse polemisieren, begreifen den langen Atem gesellschaftspolitischer Forderungen des DGB

Dieter Lueg, Präsident der Union Lel-tender Angestellter (ULA), Essen. FOIO: SPIZLEYN, LINGEN

# Zulassungszahl stark gesunken

Die Zahl der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in der Bundesrepuhlik ist in den ersten zwei Monaten 1985 auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren abgerutscht. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg, mitteilte, sind im Januar und Februar mit knapp 385 000 Kraftfahrzeugen genauso viel neu angemeldet worden wie in den gleichen Monaten 1976. Im Februar 1985 sind rund 182 000 fabrikneue Kraftfahrzeuge zugelassen worden, darunter 164 500 Personenwagen. Diese Zahlen lagen jeweils um 21,5 Prozent unter den Ergehnissen des Vorjahresmonats.

#### RWI-KONJUNKTURBERICHT

# Neue Kritik an der Bonner Politik des Umverteilens

HARALD POSNY, Düsselderf "Die Bundesregierung läßt in ihren Beschlüssen immer weniger vom angekündigten Willen erkennen, die Wachstumsbedingungen zu verbessern. Offensichtlich gewinnen jene Kräfte an Einfluß, die der staatlichen Verteilung von Einkommen den Vorrang vor der steuerlichen Entlastung von Leistung einräumen und damit alte Fehler wiederholen." Mit dieser herben Kritik kommentiert das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) seinen Aushlick auf die wirtschaftliche Entwicklung des laufenden Jahres.

Die großzügige Gewährung von zusätzlichen Subventionen, das rasche Nachgeben bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, der Vorrang der dem Familienlastenausgleich bei der beahsichtigten Steuerreform eingeräumt werde sowie das men, mit der die Regierung den Problemen der Sozialversicherung zu begegnen versuche, seien nicht geeignet, das Vertrauen in die Verläßlichkeit der Politik zu stärken. Nach Meinung des RWI wird der

Hin und Herschieben von Einnah-

durch den starken Dollar entstandene Sog auf die Ausfuhr in den nächsten Monaten etwas nachlassen, im Durchschnitt aber größer bleiben als im Vorjahr. Die Investitionsneigung der Unternehmen, so die Konjunkturforscher, werde 1985 "nicht mit Schwung nachziehen", da dem Mehr an Ausführ ein Weniger an Inlandsabsatz gegenüberstehen werde. Während sich die Arbeitslosenzahl mit Millionen kaum verändere, wachstum auf zwei his 2,5 (2,6) Prozent, die Preisentwicklung auf 2,6 (2.7) Prozent

#### **BAUWIRTSCHAFT**

# Die Zahl der Beschäftigten jetzt unter einer Million

Mit dem Rücken zur Wand -- so beschreibt Fritz Eichbauer, Präsident im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, die Lage seiner Branche. Im Januar dieses Jahres habe die deutsche Bauwirtschaft erstmals in der Nachkriegszeit weniger als eine Million Mitarbeiter beschäftigt, sagte Eichbauer gestern in Bonn.

"Hunderttausende von Arbeitslosen" und zusätzlich 200 000 Kurzarbeiter am Bau sind laut Eichbauer nicht nur eine Folge von Auftragsmangel, sondern zunehmend auch bedingt durch Schwarzarbeit: "Mehr als 200 000 unserer Mitarbeiter wären nicht erwerbslos geworden, wenn die 80 000 im vergangenen Jahr außerhalb der Legalität fertiggestellten Wohnungen von gewerblicben Unternehmen gebaut worden waren." Wenn die bestehenden Gesetze nicht ausreichten, um dieses "Krebsübel"

HANNA GIESKES, Boun zu bekämpfen, dann müßten sie eben geändert werden. Eichbauer rechnet "unahhängig von der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit" mit einem Rückgang der Arbeitnehmer am Bau um sieben Prozent in diesem Jahr. Das gesamte Bauvolumen werde um etwa 5.5 Prozent schrumpfen, allein der Wohnungsbau um zehn Prozent.

> Vorsichtige Hoffnungen weckt lediglich der öffentliche Bau: Hier erwartet die Branche einen bescheidenen Zuwschs um zwei Prozent\_aber nur unter der Voraussetzung, daß die Gehietskörperschaften die versprochene Verstärkung ihrer Investitionen tatsächlich realisieren". Die Bauwirtschaft hrauche den Staat als Partner, "denn er ist unser größter Auftraggeber". Befristete Sonderprogramme will der Baugewerbe-Präsident nicht, "sondern mehr Investitionen, die aus den ordentlichen Haushalten finanziert werden".

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Lebensversicherer investierten kräftig

Düsseldorf (Py.) - Die Kapitalanlagen der deutschen Lebensversicherer sind 1984 deutlich um 10 Prozent auf fast 263 Mrd. DM gewachsen. Dabei standen ihnen reichlich 42 Mrd. DM für Neuanlagen zur Verfügung. Diese Summe unterstreicht die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs als Sammelbecken langfristigen Investitionskapitals für die Gesamtwirtschaft. Von den Neuanlagen entfielen 6,3 (6,1) Prozent auf Immohilien, 14,9 (20,3) Prozent auf Hypotheken, auf festverzinsliche Wertpapiere und Schuldscheindarlehen 44,8 (42,3) Prozent. Hier erreichte der Bestand einen Anteil von 61 Prozent.

#### **Bund senkt Zinsen**

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Kendite der 7,25-prozentigen Bundesohligationen (Serie 53) sinkt auf 7,37 Prozent. Wie die Deutsche Bundesbank mitteilte, wurde der Verkaufssatz von 98,70 auf 99,50 Prozent erhöht. Diese Konditionen gelten ah heute. Bisher betrug die Rendite dieser Bundesobligationen, deren Laufzeit his 1990 geht, 7,57 Prozent.

Konsum steigt nur langsam Hamburg (JB.) - Der private Kon-

sum, der zur konjunkturellen Aufwärtsentwicklung in der Bundesrepublik bislang wenig beigesteuert hat, wird auch in diesem Jahr nur langsam steigen. Nach Meinung des Hamhurger HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschug gilt dies auch unter der Voraussetzung, daß sich die Einkommensentwicklung günstiger als im Voriahr gestaltet. Vor dem Hintergrund der spürbaren Nachfragezurückhaltung auf dem wichtigen Auto-Markt hält das HWWA einen mäßigen Wiederanstieg der Sparquote in diesem Jahr für möglich. Der reale Konsum würde sich dann trotz leicht verstärkter Zunahme der Realeinkommen nicht viel mehr als im Vorjahr um etwa ein Prozent erhöhen.

#### Jetzt finanzieren

Frankfurt (adh) - Wer sich für Kauf oder Bau eines Hauses verschulden will, sollte es jetzt tun. Länger zu Fehruar 1984.

warten lohnt nicht, meint Hans G. Schönmann (Bayerische Vereinsbank), scheidender Vorstand des Verbandes deutscher Hypothekenbanken. Derzeit liege der Effektivzins bei zehnjährigen Hypotheken hei 7,85 Prozent, unter 7,5 Prozent, so schätzt Schönmann, werde er - wenn überhaupt - kaum noch sinken.

#### **Brock US-Arbeitsminister** Washington (Sht.) - Präsident

Reagan hat dem Senat vorgeschla-gen, William Emerson Brock zum Nachfolger des zurückgetretenen Arbeitsministers Raymond J. Donovan zu ernennen, der sich vor einem Gericht in New York wegen aktiver Bestechung und Betrugs verantworten muß. Brock (54) war als Handelsbevollmächtigter vier Jahre lang Washingtons Speerspitze im Streit um offenere Märkte und Exportsubven tionen. Federführend war sein Büro bei der Errichtung amerikanischer Importbarrieren für Stahl, Edelstahl, Motorräder und japanische Autos.

#### Sparkassen-Krise beendet

Washington (sht.) - Die Bausparkassen-Krise im US-Bundesstaat Ohio scheint beendet, nachdem das Parlament in Columbus ein Gesetz verahschiedet hat, daß die Institute mit privater Einlagenversicherung verpflichtet, Schutz beim Bund in Washington zu suchen. Die Federal Savings and Loan Insurance Corp. verfügt üher einen Hilfsfonds in Höhe von sechs Mrd. Dollar und versichert Depositen his zu 100 000 Dollar. Abheben können die Kunden aber zunächst nur 750 Dollar im Monat.

#### Innerdeutscher Handel Wiesbaden (dpa/VWD) - Der inner-

deutsche Warenverkehr hat im Februar 1985 im Vergleich zum Februar 1984 zugenommen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes. Wiesbaden, sind aus der Bundesrepublik Waren im Gesamtwert von 657 Mill. DM in die "DDR" geliefert worden, elf Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. Die "DDR" hat Waren im Wert von 592 Mill. DM in die Bundesrepublik geliefert, siehen Prozent weniger als im

# IBERIA HAT DEN FLUGTARIF, DEN SIE SICH WÜNSCHEN. JETZT ÖFTER NACH SPANIEN.



Wenn Sie in eigener Regie in den Spanienurlaub fliegen möchten: Tun Sie's so preiswert wie möglich. Iberia bietet Ihnen alle Vorteile von Linienflügen zum flieg & spar-Tarif.

D. h. volle Flexibilität bei der Terminwahl und eine Vielzahl spanischer Nonstop- und Direktverbindungen. Ergänzt durch den vollen Service einer internationalen Airline in der Economy Klasse. Und

das zu Preisen, die wirklich niedrig sind.

Bis zu drei Monaten können Sie sich mit dem Rückflug Zeit lassen - ideal für Spanien-Freunde mit eigenem Ferienappartement oder Bungalow. Auch bei Pauschal-Arrangements können Sie günstig buchen und trotzdem mit Linienflügen der Iberia Ihre Urlaubsreise individuell und flexibel gestalten. Fragen Sie bitte Ihr IATA-Reisebüro nach Ferienflügen mit Iberia.

Hin- und Rückflug zum flieg & spar-Tarif:

Frankfurt Valencia 657 - DM Frankfurt - Alicante 727.-DM Frankfurt - Malaga 835.-DM Ffm. + Düsseld. - Las Palmas 998. - DM Ffm. + Düsseld. - Teneriffa-Süd 998. - DM Kinder bis zu 12 Jahren erhalten 50% Ermäßigung.



TEILKASKOVERSICHERUNG / Tariffreigabe am 1. April

# Mit Beitragsanpassung

Die zum 1. April in Kraft tretende Freigabe der Teilkaskotarife in der Autoversicherung wird mit einer Beitragsanpassungsklausel einhergehen. Eine dazu notwendige Bedingungsanderung ist vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) genehmigt worden.

Wie schon seit 1982 bei der Vollkaskoversicherung unterliegt die Genehmigung der Teilkaskotarife künftig nicht mehr der Genehmigung durch das Aufsichtsamt. Das bedeutet, daß jede Versicherung ihren Tarif frei kalkulieren kann.

Die Freigabe bedeutet jedoch keine Abkehr vom Typklassentarif, nach dem die einzelnen Fahrzeugtypen aller Hersteller entsprechend ihrem durchschnittlichen statistischen Schadenbedarf einer von 31 Typklassen zugeordnet werden. Daran wollten die Versicherer festhalten, weil diese einheitliche Tarifgliederung auch künftig trotz unternehmensspezifischer Kalkulation Angebots-Transparenz und am Schadenbedarf orientierte Prämien gewährleistet.

Steigt der von einem Treuhänder

HARALD POSNY, Düsseldorf ermittelte Schadenbedarf der Teilsparte in einem Kalenderjahr um mehr als drei Prozent, können die Versicherer (wie in der Vollkaskoversicherung) die Beiträge ah 1. Oktober des folgenden Jahres um diesen Prozentsatz erhöben, sie müssen es aber nicht. Demgegenüber sind die Unternehmen verpflichtet, die Beiträge gegebenenfalls um diesen Satz zu sen-

> Steigt der Teilkaskobeitrag durch Erhöhung und/oder Umstufung in eine andere Typklasse um mehr als zehn Prozent, kann der Kunde den Vertrag kündigen. Macht der Versicherer von seinem Recht auf Beitragserböbung nicht sofort Gebrauch. kann er das in Teil- und Vollkasko im nächsten Jahr nachholen, später nicht mehr.

> Mit dieser Klausel ist sichergestellt, daß einmalige außergewöhnliche Veränderungen des Schadenbedarfs - wie etwa durch den Münchner Hagelschlag 1984 - nicht in einem Jahr zu sprunghaften Beitragserhöbungen und im folgenden Jahr zu drastischen Prämiensenkungen führen.

WESTHYP / Deutliche Zunahme des Neugeschäfts

# Zinsüberschuß gestiegen

Vor allem außerhalb der großen Zentren bewertet Rudolf Nolting-Hauff, Vorstandssprecher der Westfälischen Hypothekenbank, Dortmund, Westhyp – den Zustand der Immobilienmärkte als kritisch. Angesichts der miserablen Preissituation am Zweithandmarkt täten die Hypothekenbanken gut daran, sich "weiter warm anzuziehen".

Die Westhyp war dazu angesichts des im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 97,3 (92,5) Mill. DM gestiegenen Zinsüberschusses einschließlich Einmalerträgen problemlos in der Lage. Aus dem um 7,8 Prozent auf 29,2 (27,1) Mill. DM erhöbten Jahresüberschuß werden die Rücklagen mit 18 (17) Mill. DM gestärkt und eine auf 20 (18) Prozent erhöhte Dividende gezahlt. Das Eigenkapital steigt damit auf 266 (248) Mill. DM. Um den zum Jahresende stark geschrumpften Emissionsspielraum zu erhöhen, ist zum 1. Juli eine Kapitalerhöhung um

INGE ADHAM, Frankfurt drei Mill. DM zum Kurs von 400 Prozent vorgesehen.

Das positive Ergebnis der Bank resultiert aus einer weiteren kräftigen Expansion, wobei das Neugeschäft mit 3,5 (2,7) Mrd. DM einen neuen Höchststand erreichte. Davon entfallen zwei (1,3) Mrd. DM auf Kommu-naldarlehen und 834 (864) Mill. DM auf Hypothekendarlehen (plus 612 Mill. DM Prolongationen). Der Darlehenbestand wuchs damit um 8,3 Prozent auf 12,3 (11,3) Mrd. DM, wovon 36 Prozent auf Hypothekenausleihun-gen entfallen. Mit dieser Entwicklung sieht die Westhyp die Früchte eines forcierten Außendienstes reifen. Nach einer Neueröffnung in Essen soll zur Jahresmitte ein 13. Regional-

büro in Köln folgen. Zur Refinanzierung setzte die Bank 3,2 (2,6) Mrd. DM Schuldverschreibungen ab. Die Bilanzsumme stieg um 7,8 Prozent auf 13,8 (12,8) Mrd. DM, Nach einem guten Jahresauftakt schätzt der Vorstand die weiter Entwicklung verhalten ein.

OSRAM / Investitions-Kraftakt des Lampen-Herstellers ohne finanzielle Probleme

# Innovationen sollen Zukunft sichern

Unter dem Motto "Wachstum durch Innovationen" werden die nächsten Jahre bei der Osram GmbH, München, stehen. Denn nur mit technologisch überlegenen Produkten wird man nach Ansicht von Helmut Plettner, Vorsitzender der Geschäftsführung, langfristig auf den anspruchsvollen und am schnellsten wachsenden Lichtmärkten der Welt -USA und Japan - Erfolg haben. Und: "In den nächsten Jahren wird sich auf dem Gebiet neuer Lampen noch

einiges tun." Welchen Schwung der viertgrößte Lampen-Hersteller der Welt dabei jetzt holt, dokumentieren die Investitionsplanungen: Während seit 1975 jährlich dafür knapp 75 Mill. DM aufgewendet wurden, sollen es nach dem Rekordvolumen 1984/85 (30. 9.) in Hōhe von 160 (86) Mill. DM auch in den nächsten drei bis vier Jahren jeweils 130 bis 140 Mill. DM sein.

Das Wachstum innovativer Produkte trug schon im Geschäftsjahr 1983/84 nach Angaben von Plettner erheblich neben der konjunkturellen Stabilisierung im Inland zu der Umsatzausweitung um neun Prozent auf 1,69 Mrd. DM weltweit bei. Auf die GmhH entfielen davon L07 Mrd. DM (plus acht Prozent). Wichtigster Einzelmarkt blieb die Bundesrepublik mit einem Umsatz von 583 Mill. DM (plus 5 Prozent). Unverändert steuerte die Allgemeinbeleuchtung 66 Prozent zum Weltumsatz bei.

Den Investitions-Kraftakt kann

sich Osram ohne finanzielle Proble-

me leisten. Denn wie Finanzchef Heinz-Peter Mohr erläuterte, verbesserte sich der Brutto-Cash-flow weiter auf 175 (144) Mill. DM. Kennzeichnend für die gute Ertragslage ist auch der auf 28,67 (21,99) Mill, DM gestiegene Jahresüberschuß. Und dies, obwohl den Pensionsrückstellungen noch einmal 42,7 (22) Mill. DM zugeführt wurden. Weitere 22,3 (13,6) Mill. DM flossen als Risikovorsorge in die anderen Rückstellungen. Zudem stiegen die "Spareinlagen" bei der Mutter Siemens um weitere 65 (98) Mill. auf 265,1 Mill. DM. Der Steueraufwand erhöhte sich auf 75,2 (57,2) Mill. DM. Nach Zuführung von 12,5 (8,6) Mill. DM zu den freien Rücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 16,17 (8,8) Mill. DM, der als Dividende an Siemens ausgeschüttet wird.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Piettner ein Umsatzplus von über sechs Prozent, eine Zuwachsrate, die in den ersten filmf Monaten 1984/85 erzielt worden ist. Der Export dürfte dabei stärker expandieren als das Inlandsgeschäft. Entscheidende Impulse verspricht man sich von der neuen "Dulux"-Kompaktleuchtstofflampe (vor aliem auf dem US-Markt). Bezüglich des Ertrags erwartet Mohr, daß er zumindest so gut wie im Vorjahr ausfallen wird. Der Bilanzgewinn dürfte sogar um einiges besser werden, da jetzt keine Sonderzuführungen zu den Pensionsrückstellungen mehr notig sind.

Zur weiteren künftigen Ertragsverbesserung strukturiert Osram derzeit seine europäische Fertigung um. Die Produktion wesentlicher Lampengruppen soll auf nur noch jeweils einen Standort konzentriert werden. Wesentlicher Schwerpunkt dieses Konzepts ist die Zusammenfassung der Leuchtstofflampen im Werk Augsburg sowie der Glüh- und Spezialentladungslampen in Berlin. Hier soll das Werk Spandau in den nächsten drei Jahren für 30 Mill. DM aus-

DEUTSCH-SUD-BANK / Ergebnis dient der Risikovorsorge und innerer Stärkung

# Ungewollt stürmisches Wachstum

Von der geschäftspolitischen Zielsetzung, die die Deutsch-Südamerikanische Bank-AG, Hamburg, seit Jahren verfolgt, moderat, aber ertragsorientiert zu wachsen, ist im Berichtsjahr 1984 nur eine Seite erfüllt worden. Während der Ertrag auf hohem Niveau nochmals gestiegen ist, war das Wachstum der Bank alles andere als moderat. Die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen "explodierten" gleichsam um 24 Prozent auf 6,2 Mrd. DM beziehungsweise um 22,4 Prozent auf 7,3 Mrd. DM.

Dieses Wachstum, so erklärt Vorstandssprecher Albrecht C. Rädecke, sei völlig ungewollt und auch nicht vom Aktivgeschäft getragen gewesen. Das Kreditvolumen der Bank erhöbte sich lediglich um 7,5 Prozent auf 4,3 Mrd. DM. Für das exorbitante nominale Wachstum nennt Radecke zwei Gründe, Einmal habe der erheblich gestiegene Dollarkurs die Bilanzsumme aufgebläht. Immerhin basie-

ren zwei Drittel der Bilanzsumme bei der Deutsch-Süd-Bank auf Dollar. Zum anderen, so Rädecke, seien der Bank gegen Jahresultimo erhebliche Gelder der Banken- und Nichtbanken-Kundschaft zugeflossen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Ban-ken stiegen um 30,4 Prozent auf 3,1 Mrd. DM, die gegenüber Kunden um 25 Prozent auf 2,6 Mrd. DM, Die nochmals starke Zunahme der Einlagen der Nichtbankenkundschaft wertet Rädecke im Sinne einer weiteren Verbesserung der Bilanzstruktur als ebenfalls nicht erwarteten Erfolg.

Die Verbesserung der Ertragslage schlägt sich bei der Bank in einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 13 Prozent auf 103,4 Mill DM nieder. Der Zinsüberschuß erhöhte sich dabei ebenfalls um 13 Prozent auf 151 Mill. DM. Relativ noch stärker verbesserte sich der Provisionsüber-schuß, der 22 Mill. DM erreichte und gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent stieg. Das Ergebnis wird wieder vollständig zur Vorsorge im Zusammenhang mit Länderrisiken in Lateinamerika und zur inneren Stärkung der Bank verwendet.

Die Dresdner Bank als Muttergesellschaft, die seit Jahren auf Dividende verzichtet, schießt im Gegenteil sogar noch weitere Mittel zu. Da das starke Wachstum die Bilanzrelationen durcheinandergebracht hat, ist das Kapital um 50 Mill. DM zum Kurs von 160 Prozent erböht worden. Die Eigenmittel der Bank steigen dadurch auf 320,4 Mill. DM und bringen die Kapitalquote auf 5,2 Prozent.

Zu den Aussichten in diesem Jahr erklärt Rädecke, daß das Betriebsergehnis nicht zu wiederholen sei. Die reduzierten Margen im Südamerika-Geschäft müßten nun auch bei der Deutsch-Süd-Bank durchschlagen. Das Wachstum soll bei einem geschätzten Dollarkurs von durchschnittlich 3,15 DM nicht über zehn

PORSCHE HV / Reserven sollen weiter gestärkt werden

# Aktionäre preisen Erfolg

Die rund 850 Teilnehmer an der ersten Hauptversammlung der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart, als Publikumsgesellschaft waren sich einig: Das Unternehmen und sein Management wurden gepriesen wegen des Erfolgskurses in Produkt- und Geschäftspolitik; den Familienaktionären wurde Lob gezollt für den konsequenten Schritt an die Börse. Neben den Familienaktionären sind über 30 000 freie Aktionäre, die stimmrechtslose Vorzugsaktien hal-ten, an Porsche beteiligt. Das Porsche-Aktienkapital von 70 Mil. DM teilt sich je zur Hälfte in Stammaktien (komplett im Besitz der Familiengesellschafter) und in stimmrechtslose Vorzugsaktien auf. Von letzteren wurden 21 Mill. DM zum Kurs von 25780 DM je Aktie an der Börse eingeführt. Am Mittwoch war die Aktie mit 1275 DM notiert worden.

Porsche-Vorstandsvorsitzender Peter W. Schutz betonte zu Beginn der Hauptversammlung (Präsenz 73,35 Prozent), daß die Aktionäre auch künftig angemessen am Ergebnis beteiligt werden würden, ohne daß man dabei den Gesichtspunkt der Dividenden-Kontinuität aus dem Auge verlieren werde. Ausgeschüttet werden für das zurückliegende Geschäftsjahr 1983/84 (31.7.) mit verschieden zeitanteiliger Gewinnberechtigung 30 bzw. 32 Prozent Dividende für die Stamm- bzw. Vorzugs-

Zur vorgegebenen Dividendenpoli-tik und ihrer Kontinuität ergänzte Finanzchef Heinz Branitzki, daß eine hektische Dividendenpolitik weder dem Unternehmen noch den Aktionären dienlich sein könne. Ange-

WERNER NEITZEL, Stuttgart sichts der großen Anstrengungen bei den Investitionen in den kommenden Jahren solle Porsche alles tun, um die inneren Reserven weiter zu starken. Er gah zu bedenken, daß auch eine Verbesserung der Ertragskraft den Ak tionären über die Kursentwicklung zugute komme. Wenn nach entsprechender Reservenbildung ein Rest verbleibe, werde man vernünftig darüber nachdenken, wie und an wen zu verteilen ist".

3.47

en a vigilitation in the the

...

Auf Aktionärsfragen stellte Branitzki weiter fest, daß weder für 1985 noch für 1986 Kapitalmaßnahmen erwogen würden. In den nächsten Monaten wolle man Porsche auch in den Optionshandel einführen. Die Frage der Ausgabe von Belegschaftsaktien. die bei einer Kapitalerhöhung in der Zukunft anstehen könnte, prüfe man.

Für das laufende Geschäftsjahr plant das Unternehmen eine Steigerung der Produktion auf 51 600 (Vorjahr: 44 000) Fahrzeuge. Der Umsatz ist in den ersten sechs Monaten um 7,4 Prozent auf 1,37 Mrd. DM angestiegen. Die Kursentwicklung des US-Dollar ist im Unternehmen in Anbetracht des hohen Anteils des Absatzes auf dem US-Markt (jedes zweite Fahrzeug wird dorthin verkauft)
naturgemäß sehr entgegengekommen. Porsche-Vorstandsvorsitzender Schutz meinte dazu, daß das Unternehmen in der Lage sei, "auch mit einem Dollarkurs von unter 2,50 DM ein respektables Ergebnis zu erzie-

Zur Beschäftigtenentwicklung sagte Schutz, daß das Unternehmen seit Beginn des neuen Geschäftsjahres weitere 828 neue Arbeitsplätze geschaffen habe. Damit zählte Porsche Ende Januar 7340 Mitarbeiter.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: Günther Reiff GmbH, Eschweiler; Bad Herafeld: Reinhold Nöding, Kaufmann-feld: Reinhold Nöding, Kaufmann-Berlin-Charlottenburg: Hans-Heinz Natz, Boun: Gudrum Schütte; Bremen; Nachl. d. Peter Christian Karl Rolf Knudsen; Flensburg: Nachl. d. Oskar Erich Willy Fischer, Fuhrunterneh-mer; Fürth: Nachl. d. Adolf Heinz Levie: Hof: Artur Meister, Metzgermei-ster, Helmbrechts; Inge Meister, Helmbrechts; Idar-Oberstein: Jutta Tatum, Baumholder, Karlsruhe: Wicon Anlagenberatungsges. mbH; Kleve: Heinrich Voß, Kanfmann, Kevelaer;

Konstanz: Nachl. d. Hubert Tietze; Moers: Viliam Pavlovsky; Nienburg:
Möel-Seebode Ges. mbH, Marklohe;
Möbel-Seebode Handla, Schindler;
Weilheim: Siegfried Handlae, Seeshaupt; Witten: HGH Bautechnik
GmbH.

Anschlußkonkurs eröffnet: Sigma-ringen: Bauges, Pfullendorf GmbH, Pfullendorf.

Vergleich beantragt; Bellon: Ulbrich Anton Kloke, Kaufmann, Marsberg: Kloke Verwaltungs GmbH, Marsberg: Anton Kloke GmbH & Co. KG, alies für den Bau, Marsberg.

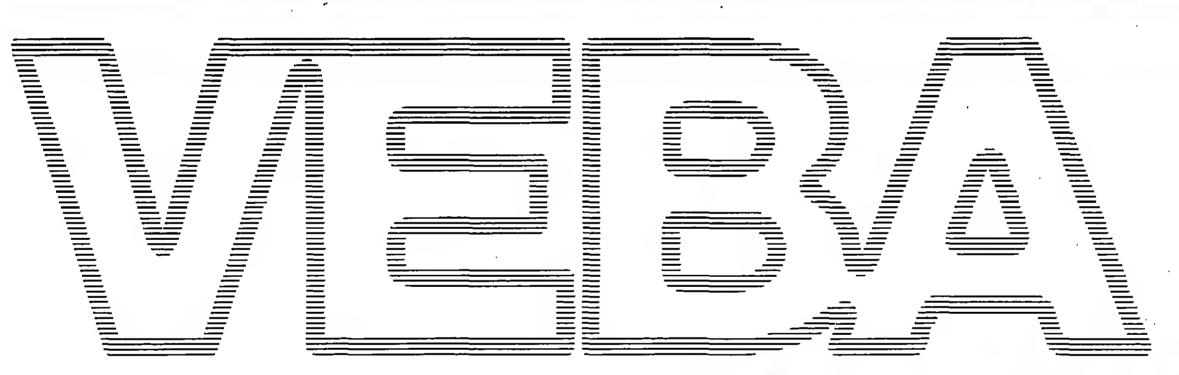

# **Gewinn:** +55% Dividende: auf 9DM erhöht

Im Geschäftsjahr 1984 erwirtschaftete die VEBA bei einem Umsatz von 50 Mrd. DM ein ausgezeichnetes Ergebnis. Gewinnorientierte Strukturprogramme und effiziente Geschäftsinitiativen führten zu einem um 55 % höheren Jahresüberschuß von 575 Mio. DM. Dieser Ertrag erlaubt es, die Dividende von 7,50 DM auf 9,00 DM je Aktie anzuheben. Einschließlich der Steuergutschrift kommt ein Betrag von 14,06 DM zur Auszahlung. Alle Konzembereiche -Elektrizität, Chemie, Handel und Verkehr, Mineralöl - haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen.

#### Die hohe Verfügbarkeit von kostengünstigen Kernkraftwerken sichert die Gewinne.

Sie arbeiten mit hervorragendem Wirkungsgrad und haben bei Preußenelektra ihren Anteil an der Stromerzeugung von 40 auf 60% erhöht. Der Stromabsatz insgesamt stieg 1984 auf über 68 Mrd. Kilowattstunden. Die kostengünstige und umweltfreundliche Kernkraft schlug sich - bei stabilen Verbraucherpreisen - deutlich im Gewinn nieder.

#### Die Chemie schreitet innovativ, expansiv und exportstark voran.

Bei hoher Auslastung der Kapazitäten schraubte sich die Exportquote auf fast

45%. Gestraffte Verantwortung und ein konsequentes Kostenmanagement haben sich bezahlt gemacht. Für die Forschungsprogramme wurden neue Schwerpunkte festgelegt.

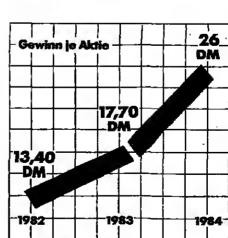

Nach DVFA euschl. Steuergutschnit

#### Handel und Verkehr wirtschafteten wiederum erfolgreich.

Der Sektor mit Baustoffzentren, Großmärkten, Speditionen und vielen anderen Verkaufsstützpunkten ist Kundenwünschen dicht auf der Sput Erprescht in Marktlücken und nutzt moderne Vertriebsformen. Gesunde Strukturen und eine ausgewogene Risikoskala stützten im vergangenen Jahr 20 Mrd. DM Umsatz.

#### Mit Mineralöi und Erdgas wächst die VEBA in die gewinnbringende Erzeugerrolle hinein.

Veba Oel exploriert und erschließt Ölund Gasreserven selbst und über Deminex in der Nordsee, im Nahen Osten. in Nordafrika und in den USA. Das Unternehmen hat sich in schwierigen Märkten gut behauptet. Die beispielhafte Kooperation mit dem Förderland Venezuela hat sich hervorragend bewährt.

#### Die konsequente Unternehmenspolitik sichert Ertragsstärke.

Der Gewinn je Aktie stieg 1984 einschl. Steuergutschrift auf 26 DM. Diese Ausschüttung macht aus der VEBA-Aktie ein Anlagepapier mit guter Rendite und interessanter Perspektive.

Die auch innerlich gestärkte VEBA, die 4.9 Mrd. DM investierte, tritt auf breiter Basis für eine Zukunft ein, die sich für alle Johnt: Für ihre 76.800 Mitarbeitet. für ihre 600.000 Aktionäre und für die deutsche Volkswirtschaft.

Wenn Sie mehr über die VEBA wissen wollen, schreiben Sie bitte an VEBA AG, Karl-Arnold-Platz 3. 4000 Düsseldorf 30.

 $\{x_1, x_2, x_3\} \in \mathcal{X}_{\mathcal{A}}$ 

rfolg.

de de la companya de

.

a rath e

11:

# Kurse in Tokio wieder erholt

Tekio (dlt) - Die Kurse in Tokio zogen nach der Abschwächung in der Vorwoche wieder an Der Dow-Jones-Index stieg zwischen letziem Donnerstag und Mittwoch um 136,3 Punkte auf 12 541,4. Am Donnerstag, einem nationalen Feiertag, blieb die Börse geschlossen. Die Tagesumsätze lagen zwischen 290 und 480 Millionen Aktien. Zur Kursbesserung trug die gute Gewinnlage der Mehrheit der Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahrs und die Festigung des Yen-Wechselkurses zum Dollar bei.

Wohin tendleren die Weltbörsen? Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche jeweils is der Freitagsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Die Nachfrage war vor allem nach Finanzwerten, Versicherungstiteln und Biotechnologie stark.

. London (fu) - Das Spar-Budget des britischen Schatzkanzlers hat an der Londoner Aktienbörse kaum Stimmung aufkommen lassen. Nachdem noch am Freitag letzter Woche in der Erwartung auf einen Industriefreundlichen Haushaltsplan großes Anlegerinteresse vorherrschte und der Financial-Times Index für 30 führende Werte entsprechend um 12,4 Punkte auf 1002,5 zulegte, den höchsten Stand seit dem 25. Januar, setzte sich am Montag eine sehr vorsichtige Haltung durch. Insgesamt zeigten sich die Anleger in den Tagen darauf vom Budget wenig beeindruckt. Lediglich die Aussicht auf eine Zins senkung, die sich dann auch erfüllte, gab etwas Autrieb. So blieb der Financial-Times-Index bis gestern mittag mit 999,5 Punkten gegenüber dem Stand vom letzten Freitag fast unver-

Paris (J. Sch.) - Die jüngste Wall-Street-Abschwächung und die Marz-Liquidation des Terminmarktes führten an der Pariser Wertpapierbörse zu einer Unterbrechung des starken Kursanstiegs der letzten Wochen. Die Grundtendenz der französischen Aktien blieb aber bemerkenswert fest. Die Exportschwäche, die in den letzten Außenhandelsziffern zum Ausdruck kommt und die sich durch eine weitere Dollar-Baisse verstärken könnte, scheint die Anleger noch nicht zu beunruhigen. Sie spekulieren jetzt wohl darauf, daß die Regierung im Hinblick auf die Parlamentswahlen ihrer Wirtschaftspolitik etwas expansionistischere Akzente gibt.

New York (VWD) - Nach einer sehr kräftigen Aufwärtsbewegung am Dienstag kam es zur Wochenmite an der Wall Street zu einer Konsolidierung. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte schloß mit 1.269.24 um 5.85 Punkte unter Vortagesniveau, aber 7,54 Punkte über dem Stand der Vorwoche. Während des gesamten Verlaufs gab es keinen übermäßig starken Verkaufsdruck. Die Krise um die Bausparkassen in Ohio fand bei den Anlegern in den USA bei weitem nicht die Beachtung wie in Europa.

BASF/Weltweit äußerst günstige Kapazitätsauslastung

# Ergebnis kräftig verbessert

Die weltweite Chemiegruppe der BASF AG, Ludwigshafen, hat ihr Ergebnis vor Steuern im vergangenen Jahr noch einmal kräftig um die Hälfte auf 2,52 (1,68) Mrd. DM ausgeweitet. Damit erreichte sie eine stattlliche Brutto-Umsatzrendite von 6,2 (4,4) Prozent. Die Muttergesellschaft allein kam mit einem Gewinn vor Steuern von 1.3 (0.9) Mrd. DM (plus 47 Prozent) auf eine Umsatzrendite von 6,6 (5.3) Prozent. Dabei wurde sogar noch eine "beträchtliche Belastung" aus der Währungsrechnung einbezogen.

Grundlage des erneut ansehnlichen Ertragssprungs war die Erböhung der weltweiten Gruppenumsätze um gut 15 Prozent auf 40 (35) Mrd. DM. Da sie überwiegend durch Mengensteigerungen zustande kam, erreichte die BASF - wie auch die übrige Großchemie - eine äußerst günstige Kapazitätsauslastung. Zum Wachstum haben alle Bereiche – mit

JOACHIM WEBER, Frankfurt Zuwachsraten zwischen 11 und 20 Prozent - beigetragen. Überdurchschnittlich entwickelten sich der Pflanzenschutz, die Kunststoffe, die Zwischenprodukte und die Faservorprodukte. Regional waren es vor allem die US-Töchter, die (dollarbedingt) für Auftrieb sorgten.

Noch läßt der Schub nicht nach:

Auftragseingang und Auftragsbestand übertreffen die Vorjahreswerte und lassen ein Anhalten der positiven Entwicklung erwarten." Daß solcher Optimismus auch längerfristig zu sehen ist, demonstrieren auch die Investitionen des Chemieriesen. Sie wurden 1984 wieder um 25 Prozent auf 2 (1,6) Mrd. DM aufgestockt. Das Wachstum des vergangenen Jahres wurde jedoch noch ohne einen wesentlichen Belegschaftsaufbau bewältigt: Die Mitarbeiterzahl nahm weltweit um 1,5 Prozent auf 115 800

WELTBÖRSEN / London vom Budget nicht beeinflußt | SIEMENS-HV / Dividendenerhöhung hatte den Aktionären die Sprache verschlagen

# Neues Jahr hervorragend angelaufen

Den rund 3600 Aktionären, die gestern zur Hauptversammlung der Siemens AG, Berlin/München, in die Münchner Olympiahalle gekommen waren, schien der brillante Jahresabschluß 1983/84 (30.9.) und die Dividendenerhöhung auf 10 (8) DM die Sprache verschlagen zu haben. Gerade 45 Minuten benötigten die neun Redner für ihre Fragen, die sich zudem noch mehr oder weniger mit Randthemen (Länderrisiken, Vorräte, Lehrlingsausbildung) befaßten. Selbst Loh und Dank, mit denen sonst gewöhnlich Vorstand und Aufsichtsrat bedacht werden, hielten sich in bescheidenem Rahmen. Beifall kam allerdings auf, als mitgeteilt wurde, daß Siemens keine Spenden an politische Parteien gezahlt hat.

Anerkennung zollte man zudem Vorstandsvorsitzendem Karlheinz Kaske für den Mut, nach jahrelanger Dividendenkontinuitāt künftig bei der Ausschüttungspolitik flexihler sein zu wollen. Dennoch konnte man sich Fragen nach der Dividende 1984/85 und Modalitäten künftiger Kapitalerhöhungen nicht verkneifen. Doch darüber darf jetzt mehr als in der Vergangenheit spekuliert werden. Finanzchef Heribald Närger: "Es war Ihr Wunsch nach mehr Flexibilität, nun haben Sie die Phantasie. Wir lassen uns jetzt nicht schon wieder in

Negative Auswirkungen dieser Flexibilität müssen die Aktionäre allerdings vorerst nicht befürchten. Wie

richt angedeutet hatte, signalisiert die bisher erzielte Umsatzrendite von 2,4 Prozent eine Fortsetzung des Trends zur Ertragsverbesserung. Und man boffe, diese Rendite für das ganze Geschäftsjahr halten zu können.

Ansonsten bemühte sich Kaske, eine nicht allzu euphorische Bewertung für das laufende Geschäftsjahr zu finden. Mit erheblichem Understatement sprach er von einer "weiterhin günstigen Entwicklung", obgleich der Konzern in den ersten fünf Monaten einen Umsatzsprung von 39 Prozent auf 22,4 Mrd. DM und mit 24.4 Mrd. DM einen um 21 Prozent höheren Auftragseingang erreichen konnte. Überwiegend kamen diese Zuwachsraten zwar aus dem Kraftwerksgeschäft der KWU, doch auch ohne dieses ergeben sich noch Zu-nahmen von plus neun bzw. 17 Pro-

dabei (bedingt durch KWU) jeweils das Inlandsgeschäft ein, das beim Umsatz eine Steigerung um 74 Prozent auf 13 Mrd. DM verzeichnete und bei den Aufträgen plus 22 Prozent auf 12.3 Mrd. DM. Ohne KWU waren es vier sowie sieben Prozent. Im Ausland wurde ein Auftragsplus von neun Prozent auf 9,4 Mrd. DM bzw. ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 12.1 Mrd. DM erzielt. Während im Vorjahr die Wachstumsimpulse noch ganz überwiegend aus den USA kamen, hat jetzt das Geschäft auch auf den übrigen Auslandsmärkten ange-

Eine dominierende Stellung nimmt

wieder mehr geordert. Die Mitarbeiterzahl im Konzern erhöhte sich um zwei Prozent auf 335 000, davon im Inland auf 228 000 (224 000) Beschäf-

So konnte Kaske seinen Aktionären die Hoffnung machen, daß das Geschäftsjahr 1984/85 ebenso erfolgreich wie das letzte abschließen wird. Selbst einem Rückgang des Dollar-Kurses sehe man mit einiger Gelassenheit entgegen, da vier Fünftel des Exports des Stammhauses in DM fakturiert würden. Wenn nichts Unvorhergesehenes geschehe, werde wohl der Auftragseingang (Vorjahr: 48,1 Mrd. DM) wie auch der Umsatz (45,8 Mrd. DM) deutlich über 50 Mrd. DM steigen. Auch ohne das Kraftwerksgeschäft könne ein Umsatzplus von zehn Prozent erwartet werden, wobei vor allem die Unternehmensbereiche Bauelemente, Kommunikations- und Datentechnik sowie Nachrichtenund Sicherungstechnik zweistellige Zuwachsraten aufweisen werden.

Insgesamt kannn Siemens, so Kaske, mit Zuversicht in die Zukunft hlicken, zumal von der konkjunkturellen Seite her keine drastischen Veränderungen zu erwarten sind. In den USA und Japan könnten sich zwar die Wachstumskräfte etwas abschwächen, dafür aber dürfte sich die wirtschaftliche Erholung in Europa fortsetzen. Und auf diesen Markt entfielen ja immer noch mehr als 40 Prozent des gesamten Auslandsge-

14 000 Reservierungen mit mehr als

#### Eckes mit gutem Start

35 000 Übernachtungen.

Frankfurt (adh) - Eine "merkliche" Absatzsteigerung für Spirituosen meldet die Eckes-Gruppe, Niederolm, für die beiden ersten Monate dieses Jahres, nachdem 1984 der Spirituosenabsatz deutlich auf 52 (l. V. knapp 60) Mill. Flaschen zurückgefallen war. Im alkoholfreien Bereich habe man mit der leichten Absatzsteigerung auf 113 Mill. Flaschen leicht über der Marktentwicklung gelegen. Angesichts eines "für die Spirituosenindustrie noch immer schwierigen Jahres" zeigt sich Eckes mit dem erreichten Bruttoumsatz im Inland von rund 867 (i. V. 921) Mill DM nicht unzufrieden. Aus dem Handelsmarkengeschäft bei Spirituosen hat sich Eckes zurückgezogen, um sich künftig ausschließlich auf das MarkenarVEBA OEL / Erstmals wieder Dividende für die Mutter

### Umstrukturierung mit Erfolg

wird die Veba Oel AG, Gelsenkirchen, der Mutter aus dem Ergebnis von 1984 wieder 30 Mill. DM überweisen, Insgesamt wurden 84 Mill, DM erwirtschaftet, von denen 24 Mill. in Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt werden und 30 Mill. DM in die steuerfreie Rücklage fließen. Der Gewinn je Aktie (50 DM nom.) stieg von 12 Pfennig in 1983 auf 4,15 DM. Der Cash-flow verbesserte sich von 140 auf 200 Mill DM.

Mit Ausnahme der Mineralölverarbeitung nahmen alle Bereiche des Konzerns an der Ergebnisverbesserung teil. Dennoch liegen die Verluste von Veba Oel in der Verarbeitung (im Downstream-Bereich) mit 24 DM je Tonne durchgesetztes Rohöl unter dem Bundesdurchschnitt von 31 DM je Tonne. Im Upstream-Bereich (Exploration und Förderung) konnte der Vorsitzende des Vorstandes, Fritz Oschmann, beachtliche Erfolge aufzählen. Bereits für 1986 rechnet er damit, daß das dritte Förderbein von Veba Oel, die Mark Producing im Golf von Mexiko, Überschüsse abwirft, bereits 1987 könnte die erste Dividende fließen. Damit wäre aber auch die Umstrukturierung von Veba Oel hin zu den gewinnträchtigeren Upstream-Positionen mit dem Ziel einer nachhaltigen Gewinnverbesse-

rung" abgeschlossen. Wie schnell man damit vorankommt, zeigt die Tatsache, daß 1984 bereits 142 Mill. DM nach Steuern Gewinne aus dem Upstream flossen gegenüber 68 Mill. DM 1983. Dagegen werden die Verluste aus dem Downstream abgebaut, 1984 von 133 auf 75 Mill. DM. Für 1985 rechnet Oschmann mit weiteren Erfolgen Upstream. Verhalten optimistisch ist er bei der Petrochemie, optimistisch für alle anderen Bereiche des Konzerns.

Bei einem um 1,4 Prozent auf 21.5 Mrd. DM gestiegenen Umsatz (ein-

HANS BAUMANN, Essen schließlich Mineralölsteuern) wurden Nach drei dividendenlosen Jahren 649 Mill. DM investiert gegenüber 462 649 Mill. DM investiert gegenüber 462 Mill. DM im Vorjahr. 1984 gingen 70 Prozent der Investitionen in die Upstream-Aktivitäten, davon rund 64 Mill Dollar nur in die Exploration (plus 4 Prozent). Einschließlich der anteiligen Deminex-Investitionen (54 Prozent) haben sich die Gesamtinvestitionen mit rund 1,1 Mrd. DM nahezu verdoppelt.

Veba Oel verarbeitete im Berichtsjahr 6,8 (6,5) Mill. Tonnen Rohöl auf eigene Rechnung. Unter Berücksichtigung der Lohnverarbeitung waren die Destillationsanlagen zu 79 Prozent ausgelastet. Die Konversionsanlagen waren nahezu voll ausgelastet. Die Konversion wird nach Oschmann nicht weiter ausgebaut. Die Petrochemie war mit 87.5 (86.9) Prozent Auslastung gut beschäftigt. Ahgesetzt wurden 13,4 (12,9) Mill. Tonnen Mineralölprodukte und wieder 1,9 Mill. Tonnen Erzeugnisse der Petrochemie.

Bezogen hat die Veba Oel 1984 insgesamt 6,4 (6,0) Mill. Tonnen Rohöl, davon wieder 2,4 Mill. Tonnen aus der Nordsee. Die eigene Förderung weltweit wird 1985 rund 2,5 Mill. Tonnen betragen und sich in dieser Größenordnung dann stabilisieren.

Zum Streit um die Aral AG, deren Eigentümern vom Bundeskartellamt die Fortführung des geltenden Vertragswerkes untersagt worden war, sagte Oschmann, daß über die Beschwerde der Aktionäre (Veba Oel, Mobil Oil und Wintershall) vielleicht im Mai vom Kammergericht Berlin entschieden wird. Denke man an eine Fortführung des Rechtsstreits his zum Bundesgerichtshof, so könne eine Entscheidung frühestens Mitte 1986 erwartet werden. Insgesamt 69 Verhandlungen der Partner über eine Einigung, die das Kartellverfahren beenden könnte, führten zu keinem Ergehnis. Ein denkbares Schlichtungsverfahren könnte nach Oschmann "sehr lange" dauern.

**NAMEN** 

Kurt Egger, geschäftsführender Gesellschafter der Bassermann & Co., Mannheim, begeht heute seinen 65, Geburtstag.

Dr. Gerhard Wiebe, Ehrenpräsident des Bundesverbandes Druck e. V., Wiesbaden, wird heute 70 Jahre

Robert Büch, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Beamten-Versicherung Öffentlichrechtliche Le-bens- und Renten-Versicherungsanstalt, der Deutschen Beamten-Versicherung AG und der AOK Krankenversicherungs-AG für den öffentlichen Dienst, Wiesbaden, tritt Ende März in den Rubestand.

Wolfgang Eggert wurde zum Geschäftsführer der Esmil GmbH, Ratingen, ernannt.

Helmut Schieber wurde als Nachfolger von Dr. Volkhard Szagunn mit Wirkung vom 1. April zum Vizepräsidenten der Landeszentralbank in Baden-Württemberg, Stuttgart, bestellt.

Peter Haac, Vorstandsmitglied der Horten AG, Düsseldorf, beendet seine Tätigkeit zur Jahresmitte. Er wird mit Wirkung vom 1. Oktober ordentliches Vorstandsmitglied der adidas Sportscbuhfabriken Adi Dassler Stiftung & Co. KG, Herzogenaurach, für das Ressort Marketing und Vertrieb.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Höherer Ertrag

Schablonen pressen."

Schweinfurt (dpa/VWD) - Von einer deutlich besseren Ertragssituation berichtet die FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt. für das Geschäftsjahr 1984. Konkrete Zahlen werden von dem Familienunternehmen allerdings nicht genannt. Der Umsatz nahm 1984 um rund 10 Prozent auf 1.91 Mrd. DM zu. Der Weltumsatz des FAG-Konzerns wird mit knapp 2,8 Mrd. DM (plus 16 Prozent) angegeben. Beim Auftragseingang betrug die Zunahme 28 Prozent (auf 2,18 Mrd. DM).

#### Zehn Prozent Dividende

Düsselderf (DW.) - Der Aufsichtsrat der Gerresheimer Glas AG, Düsseldorf, wird der HV am 10. Juni die Ausschüttung einer Dividende von 10 Prozent für das Geschäftsjahr 1984 vorschlagen. Die Unternehmensgruppe erzielte einen Jahresüberschuß von 28,2 Mill. DM gegenüber 16.8 Mill DM im Vorjahr.

#### Warner bei L'Oréal

Stuttgart (nl) - Der Kosmetik-Konzern L'Oréal hat vor einiger Zeit die US-Firma Warner Cosmetics und nicht Avon Cosmetics - wie irrtümlich in der WELT vom 18. März berichtet wurde - übernommen. Die organisatorische Umstrukturierung bei der deutschen L'Oréal-Tochter in Karlsruhe ergah sich aus der Inbetriebnahme der neuen Versandzen-

#### Weltweiter Hotelführer

Bremen (DW.) - Über 8000 Hotels in aller Welt präsentieren sich mit teilweise stark reduzierten Übernacbtungspreisen im neuen "Corporate Hotel Directory 1985" der Woodside Management Systems, Boston. Deutscher Partner des Hotel-Reservierungssystems ist die Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH, Bremen, Bereits im ersten Jahr der Woodside-Vertretung vermittelten die Hapag-Lloyd Reisebūros im vergangenen Jahr

tikelgeschäft zu konzentrieren.





Im Rohmen seiner Frühjahrsaktion präsentiert Volvo jetzt neue Technologien zur Entlastung der Umwelt. Schauen Sie sich doch mal an, was Volvo zum Thema "Sicherheit für Sie und die Umwelt" zu bieten hat. Zum Beispiel die Modelle der 300-Serie:

DIE OKONOMISCHEN 340-MODELLE. Da ist zunächst der neue 340 Diesel. Sein moderner 1.6 l-Matar mit 40 kW/-54 PS verbraucht abgasarmen, bleifreien Dieselkraftstoff, Und davan nur ganz wenig: 4.7 l bei 90 km/h. 7.4 l bei 120 km/h und 7 l in der Stadt (auf 100 km nach DIN 70030). Mit 5 Türen und 5 Gängen kastet er DM 18.990,-". Eine gute Investitian, wenn maa bedenkt, daß er auch später keinen Katalysatar braucht. Die Benziner, der 34D DL für DM 17.49D.-\* und der graßzügig ausgestattete 34D GL, beide mit 1.4 I-Matar, camputeraesteverter Zündung und 52 kW/71 PS, sind für die Nachrüstung mit ungeregeltem

Dreiwege-Katalysator varbereitet. Das heißt, wenn die Versargung mit bleifreiem Superkraftstaff überall gesichert ist, lassen Sie einfach den Katalysatar einbauen. Dann 360 GLE für DM 23.39D,-\* und der fahren Sie nicht nur wirtschaftlich, sandern auch besanders abgasarm und gemäß Planung steverbegünstigt nach Gruppe A. Sie sehen, mit den 340ern kann man die Umwelt und die Brieftasche schanen.

UND DANN IN DER 2 L-KLASSE DIE KOMFORTABLEN 360-MODELLE.

anspruchsvalle Ausstattung sowie ein Abgasrückführungs- und Pulsair-System (EGR). Der besanders exklusive dynamische 360 GLT für DM 22.900,-\* kammen durch ihre maderne camputergesteuerte Zündung sawie LE-Jetranic-Einspritzung mit Schubabschaltung sagar ahne jegliche Zusatzausrüstung aus. Alle drei Madelle kännen mit herkämmlichem Superbenzin gefahren werden und sind Der 360 GLS für DM 21.760,-\* besitzt eine dennach umweltfreundlich und gemäß

Planung steuerbegünstigt nach Gruppe A. (\*Unverbindliche Preisempfehlung ab Imparteurlages.)

Mit jedem dieser Modelle fahren Sie nicht nur mit der sprichwärtlichen Valva-Sicherheit, sandern auch umweltbewußt. Sprechen Sie dach mal mit dem Valva-Händler. Er berät Sie gerne. VOLVO. EIN VORBILD AN SICHERHEIT. ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT.



#### Wieder Bankaktien gesucht Tendenz im Verlaufe etwas nachgebend **Iniandszertifikate** Fortlaufende Notierungen und Umsätze 시기 한 문에 보는 71. \$ 11.5-25-1-25G 20-115-10-095 21-2-20-09 21-2-20-09 24-3-14 25-30-29-96 39-3-3-2 172-3-2-5-70-08 141,9-19-39-1-40,11 70-1-49-96 446-45-8 195-5-04-4-5 20-72-72-26 20-72-72-26 113-5-4-5 113-5-4-5 113-5-3-5-5 25-9-5-8-96 211-2-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-5 211-2-5-5-21.1. 2114 (2050) 2114 (2050) 2136 (1942) 2137 (4730) 2137 (1750) 2137 (1750) 2137 (1750) 2138 (1927) 238 (1927) 238 (1927) 238 (250) 238 (250) 248 (250) 251 (250) 252 (1550) 253 (250) 253 (250) 254 (402) 255 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 257 (250) 2 Sticke | 11.5-1-2.21 | 34582 | 11.5-1-2.21 | 55778 | 210.5-1.5-9.5.4 | 15190 | 339.5-9-4.3 | 3393 | 538-39-5 | 11032 | 395.4-2.16-2 | 47546 | 127.2-5-1.3-7 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 998-8-7-5 | 10732 | 215-4-5-4 | 1073 | 212-4-5-4 | 1074 | 213-4-5-4 | 1077 | 1223 | 1244 | 225-1-40 | 245-7-5 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 125-1-45 | 110,86 710 121 1316 1376 1415G 1415G 1415G 11125G 1125G 11125G 11 110,5 210 221 336 525 377,5 141,5 699 443 197,3 -155 318G 214 112,5 Alfanti Vers Dr. Bobcock Borgussa Germes Homborer Hussal RG Phalips Keen Solomonder Strobog Freshteri Allianz Vers. BBC Dr. Babcock Dr. Ba 是对外的。 1944年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年 DW. -- Kaufaufträge aus dem Ausland sorgten n der ersten Börnenstunde für feste Kurse in ast allen Standardaktien. Der leichte Wieder-litstieg des Dollar brachte insbesondere die exportorientierten Unternehmen voran, die am sich die Zinssenkung am Routenmarkt nicht fortgesetzt hat, hieft die Nachfrage nach zins-Im Mittelpunkt der Bankaktien blieben die Papiere der Deutschen Bank, die letztlich aber nur um drei DM zulegten. Die vierprozentige Wandelanieihe der Deutschen Bank erreichte mit 131,25 Prozent einen neuen Höchstkurs. Zurückgeblieben weiterhin Commerzbank-Aktien, denen es nach Meinung der Börsenkulisse an spekinlativer Phantasie fehlt. Sehr fest tendierten Bayern Hypo. Hier wird zur Dividende noch ein ansehnlicher Jubiläumsbonus erwartet. Obwohl die unveränderte Dividende der Bayerischen Vereinsbank keine Überraschung war, wurde der Aktienkurs des Instituts democh um sieben DM heraufgesetzt. Der Handel in Siemens-Aktien profitierte von dem im laufenden Geschäftsjahr bisher erzielten erstaumlichen Umsatzanstieg. Zu einer erneuten Sonderbewegung kam es bei Beiersdorf. Vortag unter Druck gelegen hatten. Obwohl DM. Detewe, DUB-Schultheiss, Herlitz Vz. und Rheinmetall um je 1 DM freundlicher. Engelhardt wurden um 5 DM niedriger taxiert. München: Etienne Aiger und Agrob St. konnten sich jeweils um 5 DM verbesser. Hutschenreuther - 175 5.5 272 224 225 3 - 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 197 5.5 200 5 DM verbesser. Hutschenreuther gingen zu 247 DM plus 1 DM aus dem Markt. Esterer verminderten sich um 5 DM auf 555 DM und Flachglas gaben um 2 DM nach. Stuttgart: Porsche holten 27 DM auf und gingen mit 1302 DM um. Aesculap setzen ihre stürmische Aufwärtsbewegung um 31 DM fort. Württembergische Cattung gewannen 16 DM WMF Stammaktien stockten um 6 DM auf. Nachbörse: nachgebend 75,5-6-5,5-6,7 419-5 1197,5-9-8,5-8,5G 198-8,5-8-8 168-70-68-8,5 156-4-G 604-6-3G 275-4-7-4G 551,5-7-4-5 281G 132,5 132G 453 563,5 102,7 134,5 172,5 705,3 54,1 175,5 175,5 175,5 3396 30294 20132 6678 21093 72927 64808 2345 91502 22615 7652 1345 3815 37308 16823 10936 49675 52746 40578 1313 53467 25802 2500 805 2835-32 153,4-5,5-3,5-5,5 152-4-2,5-3,6 358-8-5,5-5,2 558,7-60-55-56,8 104-4,5-4-4,4 125,8-6,5-3,2-5,5 177,7 WELT-Aktionindex: 179,5 (177,9) Ungeregelt.Freiverkehr 20.5. 164.5 5907 134 148.9 425.6 285.5 96 605 268.6 134 385.6 73.5 25006 1165.6 1113 20.3. 144 122.5 1608 162G 41.5 157G 5347 175 157G 316 7550 5500 100.0 2045 2045 21.3 144 125 1608 1605 1576 1576 1356 1577 7600 184.8 215,5 21 3 305 595G 4751 77,8 161,5 214,5 1300G 136 395G 7408 620 7408 620 138,5 395G 7408 620 138,5 1117 290 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 3855,1 2013. 27988 100 100 17988 17978 1798.5 13908 1798.5 13908 1995.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 1395.6 21.3. 247.5 245 395 120 274B 291.5 -147 (23,5G 195 286 342 156G 620G 259 21.3, 169,5 600 200 G 156 148 425 G 285,5 95 608,5 271,5 134,75 2500 G 1180 bd 1180 bd 20.3 778 7990G 7591 248 248 253,5 2498 453,5 2498 453,5 2498 112,2 2498 2536 7 108 2536 7 108 2536 7 253 259 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 21406 27256 22566 22566 22567 27157 2115356 10,850 2776 4.55 2563 8657 278,35 8657 278,35 8657 118,2 1508 118,2 1508 118,2 1508 118,2 1508 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 20.3. 395G 920G 850G-7308 221G 3700bl 350000 21 1 5950 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 21.3 art.19-2.50 113.5 Vers. 7 13.00 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 3.19-6 - \$80G \$500G \$70T \$168G \$187 \$170G \$588 \$150G \$1 137,5 383 272,5 272,5 272,5 273,5 273,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 17 376TG 145T 570 72 480G 10,5 190bG 535 346G 940 14008 154 1540G 1540G 1560G 156 \$701G 142,60 570,60 74,5 400G 10,5 11,49G 519 345G 947 446G 1400B 152 143G 1560 330G 157 46bG 230G 2468 22518 137 552,5 138G 108 66.1 2306 2468 216 139 554,8 1395G 106.1 11008 4759 101 175 255 201 134,9 140G 1740G 510 -8 7516G 620G 243 160G D Bohlo, St. 4,825 D cigl. Vz. 12,9 S Boimier 18,5 M Decini AG 0 D Dr. Ast. Tel. 9 H Dong 2,50 D Dt. Bebonck St. 1150b 11008 4790 1921 172,2 754 218 133,9 151 440G 1740G 1740G 177 189 155 580 129,5 63,8 1275 175b8 236 Stempel 4 Stem-8-0 Stinner \*18 Stock 1,92 Stock 1,92 Stock 2,92 Stock 2,92 Stock 2,92 Stock 2,93 St 220 140 570 303G 127 851G 360G 153 112bG 1358 6700G 220G 154 565bG 501G 129 831G 380G 162 117,4 1358 67005 577,5G 5600 430 410 577 278G 2255G 203 273,5 260TG 3708 47058 221,5 203 275 260TC 3708 461G \$44G 77,8 5,5 324 G 150,5 150,5 430G 215 530G 4008 151 492 243 380G 3950-d 135G 700G 7008 570T 850G 570T 395,2 1240G 301G 224 120 302,5 360 419,5 440 1285 199 197,5 5458 240G 480G 48668 444G 1302 174 284 237,5 680G 30008 142 515G 075G 184.5 02 114.9 288 341G 110G 187 186.5 230G 5 15308 1220G 155 218 **Unnotierte Werte** 30008 138,50 3157 875 107,4 80,5 115 289 341G 110G 184,8 183,5 2306G 150G 518G 270G 400b8 01 477G 415 333G 154bG 151,5 330G 333 280 275G 510G 270G 399B 93,7 675G 413 333G 154bG 154,5 134,5 332T 332T 332,5 285 275G | Thesecurent | 43,40 | 61,85 | 41,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 Magd. Fever 7,5 H. Maihak 5 F. Mainkraft \*15 F. MAB 6,5 edgl. Vz. 6,5 98.25 103 101.25 101G 98.7 101 107.25 105.5 107.75 107.25 107.25 108.45 108.45 102.1 107.25 103.25 102.2 101.9 101.9 101.2 101.1 102.2 101.1 103.2 100.1 103.2 100.1 103.5 100.1 103.5 100.1 103.5 100.1 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 105,5kC 110 JS 110 JS 100,55G 100,75T 107,25G 100,7 100,29 100,9 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 1 99.256 185.35 107.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 99,25G 103,751 101,35G 100,35G 100,35G 100,55G 100,5 90,75 90,36 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 **DM-Anleihen** Ste dgs, os Ste Boss Contil Fin. 22 7th Bearter Trav. 84 7th Bearter Trav. 84 7th Bearter Trav. 84 11 dgl. 81 7th Speed, Fin. B.V.81 11 dgl. 81 7th Speed, Fin. B.V.81 11 dgl. 81 7th Speed, Fin. B.V.81 11 dgl. 81 7th dgl. 75 7th dgl. 75 7th dgl. 80 9th dgl. 82 8th dgl. 80 9th dgl. 82 8th Bowester 82 7th Robert 17 6th Bossilbert 72 6th dgl. 29 9th dgl. 27 6th Bowester 62 7th dgl. 29 9th dgl. 27 6th Bowester 62 7th dgl. 27 7th dgl. 27 6th Bowester 62 7th dgl. 27 6th Bowester 62 7th dgl. 27 6th CCCE 76 7th dgl. 27 6th Colesse Not. T. 21 75,15 32,40 88,50 81,50 152,28 100,26 60,30 24,84 373,00 76,40 102,75G 112,5 107,75G 100,25G 100,25G 101,05 101 105,5 101 103,5 101,8 100,5 98,5 100,5 98,5 100,5 98,5 100,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 105,65 100,5 1021 98,5 102,16 100,25 100,9 106,57 98,5 Fremde Währungen Asia Fd. 5 Automotion sir. Bond-invest sir. Consec CSF-Bonds sir. CSF-lint, sir. Dreyfus sir. Dreyfus intercont. Dreyfus Intercont. Dreyfus Intercont. Dreyfus Intercont. Dreyfus Intercont. 99,75G 98,75G 100,6 100,9 100,9 8 Welsbank 70/86 7½ dgl, 71/86 l 7½ dgl, 71/86 l 6¼ dgl, 71/87 6¼ dgl, 73/88 7 dgl, 71/87 6½ dgl, 71/87 6 dgl, 71/85 8% dgl, 71/85 102T 99,75G 101 99,75 98,5 100 99,05 94,65G 99 103,96G 102,5 106,75 111,25 100,257 100,6 102 102 2 103,25 105,257 99,65 99,65 101,25 101,756 101,25 102,55 104,55 102,55 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 1 ·Zhp ·Zhq 894 digl. 85 894 digl. 85 894 digl. 85 894 digl. 84 8 digl. 85 8 digl. 86 8 digl. 86 8 digl. 86 8 digl. 72 8 digl. 87 8 d 74: Montenunion 71 6% doj. 77 7 doj. 72 6% doj. 75 7% doj. 75 7% doj. 75 7% doj. 75 7% doj. 78 7 doj. 78 7 doj. 78 7 doj. 80 10 doj. 89 7% doj. 80 8% doj. 75 7 dgt. 77 6% Colsse Not. T.29 9% dgt. 82 7% dgt. 83 7 Cancel, Imp. Bk.85 7 CESP 77 6 Chase Mank. 78 9 Chile 80 8 Citycorp. 84 7% Comeico 71 18% CFP 75 19% CFN-8 82 8% Comp. 8% D74 6% Courtoulds 72 6% Courtoulds 72 6% Courtoulds 72 6% Courtoulds 72 6% Courtoulds 73 8% dgt. 84 6 Credit France 82 3% dgt. 84 6 Credit Notion. 77 8% dgt. 84 6 Credit Notion. 77 8% dgt. 84 6 Credit Notion. 77 8% dgt. 84 6% Doan Donske 76 8% Dean Donske 76 8% EDF. 82 8% dgt. 87 7 Betrobrus 77 4% dgt. 78 7 dgt. 78 7 dgt. 78 7 dgt. 79 74 8% ELF Aquit. 78 79 79 8% ELF Aquit. 78 74 SOOD-SOOM 4 6 SCHWEGEN 77 74 dgt 90 774 dgt 91 774 dgt 82 774 dgt 82 774 dgt 83 774 Soc. Lux. 84 774 Soc. Soc. Lux. 82 774 dgt 83 874 SAR Soother, 75 974 dgt 83 874 SAR Roother, 75 974 dgt 84 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 874 dgt 84 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 874 dgt 84 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 674 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 675 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 675 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 75 68 Egonien 78 684 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 76 68 Egonien 78 685 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 76 68 Egonien 78 685 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 76 68 Egonien 78 685 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 76 68 Egonien 78 685 dgt, 87 675 Stond, Chorn, 76 68 Egonien 78 685 dgt, 87 7,96 199,70 188,34 182,75 143,90 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143, Levytus Inard C. S' Energia-Volor DM Guropo Volor str. Francier Schowth 3" Labertollees and Tr. si Intervolor str. Japon Portfolia str. Kamper Growth S' NY Venture S' Norominvest S' Norominvest S' Norominvest S' Pootfic-Volor str. Phomeof Franci S' Gol, 0 S Schweizeroktien str. Slot-lens, str. Swissinsoob. N.S. str. Swissinsoob. N.S. str. Swissinsoob. N.S. str. Swissinsoob. N.S. str. Swissinsoob. S. str. Swissinsoob. 98.2 106.5 97.3 98.1 94.156 94.156 100.5 100.5 100.6 107.6 100.6 97.75 101.15 100.5 101.15 100.5 97.75 101.15 100.5 97.75 101.15 100.5 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 7% dgl. 27 7% dgl. 29 7% dgl. 50 18 dgl. 61 10 dgl. 52 5% dgl. 52 5% dgl. 53 5% dgl. 54 7% EB 21 7% EB 21 7% dgl. 75 6 dgl. 77 6 dgl. 77 6 dgl. 78 6 dgl. 79 6 dgl. 79 7% dgl. 29 7% dgl. 20 996 101.5 101.5 108.75 109.75 109.5 102 182.25 102 182.25 102 182.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103. 996 101,75 104,56 104,57 109,75 109,75 101,56 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 102,75 92,45 92,45 92,45 92,45 92,45 92,5 94,55 94,55 94,55 94,55 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 1 180.5G 18 95,2555 97,4 100,4 100,75 100,5 100,5 1102,5 1112 1103,5 1104,5 1104,5 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 1 106,4G 101,5 100,5 97,25 97,25 101,5 97,45 97,45 97,45 97,45 98,1 107,4 98,1 107,5 98,1 107,5 98,1 107,5 98,1 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107, 10 rept. Solvest, 52 T Finnsond 72 57- sigl, 78 6 sigl, 29 10 dgl, 01 10% dgl, 01 10% dgl, 02 74- dgl, 85 6 sigl, 85 74- ggl, 85 74- ggl, 85 84- ggl, 85 74- ggl, 85 84- ggl, 85 74- ggl, 85 84- ggl, 86 85- ggl, 86 85- ggl, 86 85- ggl, 86 85- ggl, 86 86- ggl, | Hirom Walker Ryz. 21.3 E 20.3 | | Hirom Walker Ryz. 28,25 | 22,75 | | Hudson Boy Ming. Sp. 17.5 | | Interport Rys. 10 | | Inter City Gos Lid. 15 | | Interport. Pipeline | 14,25 | | Interport. Pipeline | 1,25 | | Interport. Pipeline | 1,26 | | Interport. Pipeline | 2,27 | | Interport. Pipeline | 2,27 | | Interport. Pipeline | 1,26 | | 20.5. 62,25 61,675 73,75 43 29 26,625 40,875 21.3 E 20,25 21.3.E 42,25 61,625 73,875 20.3, 19.3, 19.3, 19.3, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, Free St. Geduld S General Bectric Guinness Howker Siddeley ICL Ltd. Imperial Group Lloyds Bank Larrino Marka & Spencer Midland Bank Nat. Westminster Ausland Zürich Amsterdam Takio Madrid **Paris** General Electric General Foods General Motors Gen. T. & E. codrich Goodyeartine Grace Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Stand. Oil Call. Stand. Oil Indian. Stand. Oil Indian. Stande Techn. Tondy Teledryne Telex Corp Tescan New York ACF Holding Aegon Alza Alg. Rk. Nederl. Amery Assro Sank Berten's Patent Bijenbor's Bots Lucos Bedero Buehrwann Credit Lyonnois Dessecux 21.3. 21.3. 195.5 186,5 111 405 217 75.9 53,4 41 110,5 134 88.2 85,7 184 21.3. 893 318 254 3545 1845 2940 2440 2440 2440 752 383 670 777 6440 -1720 -918 4520 1495 20.5. 195 186 112 492 75.9 33.5. 110 131.5 88.5. 100 184.5 160.2 61.7 70.1 174 30.1 68.5 Absulane dgi. NA Art. A. Souser Benk Lea Brown Boveri Croa Gelgy Inh. Cloa Gelgy Inh. Gebr. Watt Bektz. Watt Georg Fischer Inh. Gebr. Suture Part. Mag J.Efsichus Part H. La Roche 1/10 Holderbosh Suchand Ini Rolo-Suture Jermail Jamail Jamail Jamail Jamail Jamail Kong J. Movengick Inh. Motor Columbus Negabi Inh. Oerlikon-Buhrie 20.3 310 300 300 429 86 52 177 230 44,2 346 -87,2,5 -94,2 77,2 505 124,5 177,2 505 111,9 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41 20.3. 898 3255 3575 1640 2445 2750 383 6975 6460 2440 1730 4140 975 6500 1495 Alps. Sank of Tokyo Banyo Phanne Bridgestone T Camon Dolkin Kogyo Dorwa House Daiwa Sec. Baci Fuji Bank Fuji Bank Fuji Bank Fuji Bank Handhi H 29,175 24,875 40,75 21.3.E 20.3 52,375 59,875 59,875 34,575 34,575 38,675 38,775 17,4675 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42,75 42, Agina Ufe Alcan Aluminium Alcan Alcan Aluminium Alcan Alcan Aluminium Alcan Alcan Alland Chemetal Am Cyonamid Am Express Am Notern Am Cyonamid Am Express Am Notern Am Let & Telegr Asacro Albanthe Richfield Avon Producht Bothy St. of Assertice Bathlehen Steen Bathlehen Steen Bathlehen Steen Boeing Brutswich Burroughs Caterisillor Celorese Chonese Manhorta Chrysler Citicorp City Investing Cloros Conco Cola Coligate Commodore Heiliburton Heinz Hewlett Packard Homestake Honeywell IBM Int. Tel. & Tel. Int. Horwester Int. North. Inc. 3m Wolfer Little Industries Lockheed Carp. Lower's Corp. Lowellene Lond IV Carp. The Commott Mc Domest Doug. Merch & Co. Merrill lynch Messagen J.P. Nort. Semiconduct National Steel NCR North Collins (Film) Homester Lond (Film) Hessagen J.P. Nort. Semiconduct National Steel NCR North Collins (Int.) 30,375 48,75 33,575 24,875 129,125 33,5 9,875 44,875 44,475 43,125 22,875 33 10,25 \$0.5 \$3.57 \$3.57 \$9.75 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 \$127,375 Weger Feler-log keine Kurs-jest-stel-lung Folkler Gest Brocodes Hogemeljer Heinsken Blerb Hoogoves Kon KLM Nasionale Nad. Ned. Lloyd Gro Océ-v. d. Grint Ommeren van Polihoed 104,2 182 48 160,7 60,7 67,5 175,2 513,5 30,1 68,8 2818 8075 1570 3690 377 9700 1458 3025 1160 75,5 102 51 18,5 12 2500 8100 1352 3480 374 9450 1485 3100 1195 800 4300 5275 20850 345,40 Mailand Philips Nin-Schelds Robeco Rosinco Royal Dutch Uniterer Vor. Mosch. Volter Stevin Vest ANDACES 61,5 6,74 76 68,5 197,8 349 148,3 33 108,5 Bostogi Centrole Risp Formitalia C. Erba Fat Vz. Fin Bredo Finsder A Generali Gruppo Lepetit (Gruppo Lepetit (FI Vz. Lacicomenti traigos La Binascente Mediabanca Mondadon A Montadison 20.5 229.7 3420 11750 2795 2550 4350 52,7 42180 7950 84400 1580 669 1949 82500 2410 1458 61,5 6,5 76,1 69 199,4 549 148,2 33 103,5 Hongkong -47,425 \$8,375 \$4,175 \$4,175 \$4,625 \$28,875 \$3,25 \$45,75 \$102,25 \$28,75 \$1,575 \$40,25 \$42,425 \$41,4375 \$42,425 \$42,425 \$42,425 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 \$43,75 15.9 4.8 8.45 69 19.8 9 21.5 7.15 29,175 41,875 46,25 10,875 26,27 27,675 41,625 43,75 41,575 38,75 10,25 27,575 56,375 London Toronto Sydney 20.3. 178 12.25 8.65 146 542 363 259 353 46 550 206 8 206 8 206 8 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 206 9 880 4305 3700 21150 345,2 Abitibl Paper Alcm Alu. Bit. of Monured Es. of Monured Construct Construct Construct Construct Construct Denison Mines Dome Petroleum Domeor Fosicontoridge Ltd. Creat Latias Fonest Guilf Conacia Guilfstream Res. 19,3 177 11,87 3,75 145 361 263 360 46 533 46 533 46 533 46 533 46 500 154 4,48 299 299 26,12 1,86 2,4 2,25 5,76 5,7 5,7 2,75 0,42 2,73 1,78 2,31 0,4 1,83 -57.5 12.87.5 19.125 39.125 4.25 17.375 -15.575 29.75 27.5 27.5 14.5 17.875 -17.875 166,00 164,70 Singapur Wien Brüssei Creditonst.-Biv.Vz. Gösser-Brauenei Ländertsank Vz. Osterr. Brau AG Perimooser Reininghaus 242 425 247 595 575 3,84 2,67 6,25 5,25 241 418 241 388 395 595 222 125 144 254 365 Arbed Svx. Lambers Cocteriii Ougree Ebes Gevoors Krednbank Pérobina Soc. Gén. d. Belg. Sofina Solvay UCB 1775 2095 263 3085 3390 8450 6930 2075 7750 4405 5420 1778 2085 282 3050 4200 -6800 2075 7718 4445 5390 Kopenhagen 6850 5890 2184 65650 12970 2050 2890 2451 276,10 Olivetti St. dgl. Vz. Pirelli Sp.A RAS SAI Risp. SIP Snig Viscosa STET Index Den Dönske Bonk Jyske Bonk Kopenh, Handelsbi Novo Industri Privatibanken Östasiot, Komp Dan Sukterlabr, For, Bryggerier St. Kgl. Port, Fabr. 42,78 34 84,5 55,625 29,25 39,25 34,75 59 2,63 4,75 3,22 9,45 2,05 2,84 4,36 42,75 34 84,575 55,5 79,5 39 34,425 59,25 296 580 277 319 250 168 540 880 208 2,66 5,22 9,4 1,96 2,85 4,6 274 540 279 517 235 166 545 900 205 150 164 0,36 1,33 3,75 0,98 802,00 \_ 581 70,63 2308,61 2505,11 70,76 Goldmünzen Devisen und Sorten Optionshandel Frankfurk 21. 63. 83 2068 Optionen = 198150 (120650) Aktien, davon 583 Verkaufroptionen = 28800 Aktien Kanfoptissen: AEG 7-710/9, 7-120/3,6, 70-120/3,2, BASF 4-149.65/40, 4-159.65/50, 7-170/48, Bayer 4-170/33, 4-180/42, 4-190/32, 7-770/60, 7-180/49, BBC 7-230/8, Bay, Baype 44-200/32, 4-320/3, 4-820/4, Beakmia 1965/48, BBW 4-400/3, Commercibla, 4-160/12, 7-770/12, 7-180/63, Castid 4-110/30,8, 4-120/21, 4-123/11, 4-(46/5, 7-120/65, Dakmiar 4-680/33, 7-720/22, 7-750/10, Dt. Babcock St. 4-760/9, 10-190/6, Bt. Babcock Vz. 4-760/10, 7-170/9.5, 7-780/83, Demande 7-860/33, 1-720/23, 7-750/10, Dt. Babcock St. 4-760/9, 10-190/6, Bt. Babcock Vz. 4-760/10, 7-170/9.5, 7-780/83, Demande 7-350/24, 10-390/18, Demander Bk. 4-186.5/29, 4-170/25, 4-765.9/18, 4-180/15, 6-180/39, 4-190/35, 4-200/7/4, 4-220/25, Becentet 4100/4, 4-76/4, 4-90/7, 7-55/125, Lathbane St. 4-170/27, 10-210/10, 6, 10-230/5, Lathbanes Vz. 4-160/39, 7-200/15, 7210/7, 10-230/5, Mercedes 7-670/20, Mannessman 4-140/25, 4-150/29, 4-160/7, 6-4-170/3, Prenssag 10-300/9, EWE St. 7-180/3, 10-180/7, 10-170/3, EWE Vz. 7-180/3, Schering 4-370/6, Stemens 4-433,3-111,25, 4-473,3/8-75, 4-530/90, 4533/30, 4-543/3-75, 4-570/10, 4-590/4, 1, 7-503/73, Thysica 1-10-10, 10-190/3, Ww. 4-190/7, 4-200/72, 4-200/23, Alcan 7-55/75, 7-100/4, 8-10-10/74, 70-710/4, 4-200/13, Alcan 7-55/75, 7-100/4, 8-10-10/74, 70-710/4, 10-290/11, 4, IBM 4100/5, 10-120/72, Elf 4-70/84, 70-70/12, 10-290/11, 4, IBM 4100/5, 10-120/72 Devisenmärkte Die erste Bewegung des Tages führte den US-Dollar von 3,250 auf 3,250. Die Marke von 3,30 wurde nicht überschritten, das Angebot nahm zu und ein Rückgang auf 3,2510 zur Notiz folgte. Die Bundesbank hlieb am 21. 3. dem Markt fern. Der Nachnättig wurde durch die erste Schälzung für das Bratisoozialprodukt USA erstes Quartal geprägt. Das geschätzte Wachstum von 2,7 Prozent liegt deutlich unter den Erwartungen. Der US-Dollar fiel darmfin auf 3,2150 zurück. Die weilere Entwicklung ist gebwierig zu beuriellen, da der hobe Definior von 5,4 Prozent ein Wiederanneben der Infalion anzeigt. Dies könnte eine restrikmierte Zinspolitik gröndern, die aber andererseits durch das schwächere Wachstum vielleicht nicht vollzogen werden kann. Das britische Pfund erreichte mil 3,762 einen vorsibutigen Jahrenbechstikurs. Die itahenische Lura schwächte sich wieder ouf das historische Tief von 1,573 ab. Minuskorrekturen überwogen auch bei den übrigen amlich notierten Wahrungen. US-Dollar in: Amsterdam 3,685: Brüssel 65,845; Paris 8,9650; Mailand 2074,00; Wien 229,60; Zurich 2,753c. ir. Phuod/DM 3,119; Pfund/Dollar 1,1536; Pfund/DM 3,762. Devisenmärkte Devisenterminmarkt Optionshandel In Frankfurt wurden am 21. März folgende Gold-münzenpreise genanni (in DM): Zinssatzen i ngen Ende 3 Monate 2,68/2,58 1,14/1,10 7,6/6,2 48/32 6 Monate 5,70/5,50 (,43/(,38 (2/10,6 89/73 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM Gesetzliche Zahlungsmittel\*) 0,92/0,82 0,50/0,48 3,5/2,1 22/6 New York\* London!) Dubhn!) MontreaPi Amsterd. Zürich Brüsse) Paris Köpenh. Oslo Stockh.\*\*) Maiknd! \*\* Wien Madrid\*\*) Lissabon\*\*1 Tokno Helsinki Buen. Air. Rio Athen\*) \*\* Prankf. Sydney\*) Johannesbg.\* Ankauf Verkauf 1630,00 2040,60 1285,00 1530,70 523,00 688,75 234,50 290,13 233,00 238,42 246,00 307,80 230,00 233,86 7038,50 1223,78 890,00 7054,50 3.2570 3.755 3.112 2.3740 88,490 118.235 32,510 27,890 34,979 1,590 1,798 1,798 1,798 1,2560 48,240 3,32 3,82 3,24 3,50 120,00 5,05 31,50 22,00 1,63 14,35 1,88 2,25 1,88 2,25 1,93 3,50 8,18 2,25 1,05 1,05 3,2537 3,679 3,055 2,3565 2,3565 718,41 4,977 27,58 34,375 34,373 1,774 1,700 47,415 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) ( £ Sovereign alt ) £ Sovereign Elizabeth IL 20 belgische Franken 70 Rube! Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Hande) unter Banken am 21. 3 Tagesgeid 5,50-5,60 Prozent; Monatsgeld 6,00-6,15 Prozent; Dreimonatsgeld 6,20-3,35 Prozent; Privadiskaskaitae am 21. 3: 10 bis 20 Tage 4,05 G200 B Prozent; und 30 bis 30 Tage 4,05 G200 B Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 21. 3: 45 Prozent; Bandesschatsbriefe (Zinalauf vom 1. März 1985 an) Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Besitzdauer): Ausgabe 1985/3: Ausgabe 1985/3 (Typ A)5,00 (5,00) 7,00 (5,37) = 7,54 (6,45) = 8,00 (6,30) = 2,25 (7,95) = 8,50 (7,25). Ausgabe 7985/4 (Typ B)5,00 (5,00) = 7,00 (6,00) = 7,50 (6,49) – 8,00 (6,57) = 8,25 (7,49 = 8,50 (7,37) = 3,50 (7,53) Finanzierungszehätze des Bundes (Renditen in Prozent): 7 Jahr 6,04, 2 Jahre 6,97. Bundessehlgationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,25, Kurs 99,50, Rendite 7,37, Krüger Rand, neu Maple Losf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Münzen\*/ 250,00 181,25 777,75 959,00 191,00 99,00 448,50 105,25 3(3,50 235,(3 23(,(4 7757,67 240,54 130,53 543,27 742,79 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrenell" 1 20 franz Franken "Napoléon" 700 osterr. Kronen (Neuprägung) 1 20 österr. Kronen (Neuprägung) 1 10 osterr. Kronen (Neuprägung) 4 7 österr. Dukaten (Neuprägung) 4 7 österr. Dukaten (Neuprägung) 5 1) Verkauf inkl. (4 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 0,03 1,50 2,21 1,40 Die Europäische Wihrungseinbeit (ECU) am 20. März: In D-Mark 2,22945 (Parität 2,24184); in Dollar 0,682625 (12 März 1979: 1,35444). Charles (Value) 2,2565 2,2775 - 2,21 1,6305 1,6495 - 1,40 1: 11 Pfund; 7) 1000 Lire; 3| 1 Dollar; Iten 80 bis 00 Tage; 1 nicht amilieh ze Ostmarkkurs am 20. 3. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 20,60; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West. Allos in Hundert: 11 Kurse für Tratt \*\*1 Einführ begrei

nisch

dater boste Pers

School were School of the Shall district

Compared Com

29 Black

Callett North

general de la constant de la constan

Chicago and Chicag

Men comp

Scadosbean

98.25 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 (1025) 1125 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 2016.5 20 D 7% Boyer Cap. \$2
D 6% Calase N.T. 70
D 6% CFE 77
D 7% CFE 78
D 7% CFE 77
D 7

Wer sich für einen Olivetti Personal Computer entscheidet, dem helfen wir, daß computern so einfach wird wie Auto fahren.

Selbst der beste Personal Computer ist Ihnen keine Hilfe, wenn Sie ihn nicht leicht bedienen und effektiv nutzen können. Deshalb dürfen Sie bei einem Personal Computer von Olivetti sicher sein, daß Sie eines der fortschrittlichsten Systeme erhalten, und eine der gründlichsten Ausbildungen.

interific

Denn Olivetti verfügt in der Bundesrepublik über ein dichtgeknüpftes Dienstleistungsnetz. Ein technischer Kundendienst ist deshalb immer in Ihrer Nähe. Auch Ihre Grundausbildung am Personal Computer kann überall stattfinden.

So erhalten Sie von Olivetti ein Informationspaket als Starthilfe, das auch Laien verstehen, weil es nicht in "Fachchinesisch" geschrieben ist. So werden Sie durch geschulte Olivetti-Partner in das Einmaleins des Computers eingewiesen. So können Sie in den Olivetti Personal Computer-Schulen computern lernen wie ein Profi.

Und wenn Sie mit allem schon vertraut sind, aber noch ganz spezielle Fragen haben, dann rufen Sie über das schnelle Service-Telefon eines der regionalen Olivetti Personal Computer-Studios an. Dort sitzen Spezialisten, die Ihnen bei jeder Frage weiterhelfen können.

Außerdem hat in Berlin das Olivetti-Bildungs-Zentrum seine Arbeit aufgenommen. Es wird seine Leistungen im ganzen

Bundesgebiet anbieten. Von Olivetti erhalten Sie also nicht nur fortschrittliche Personal Computer, sondern auch das praktische Wissen daDer Personal Computer M24. Das fortschrittliche Computer-System für alle Branchen. Mit der ganzen Olivetti-Erfahrung. Mit erprobten Ausbildungsprogrammen. Mit einem der größten Servicenetze der Bundesrepublik.

Hannover Messe Halle1 CeBIT Stand B 5301-5401

Praktisch die gleichen Leistungen wie vom M24 erhalten Sie vom portablen M21. Der Olívetti Personal Computer M24 ist auch Btx- und Teletex-fähig.





| . 94         | <b>和</b> 物 | Mary Mary Mary | ++  | X-7 | 1   |
|--------------|------------|----------------|-----|-----|-----|
|              |            |                | . V |     | 4   |
|              |            |                |     |     |     |
| <br><u> </u> |            | <u> </u>       |     |     | e W |

olivetti

| Personal Computer M21 und M24 sowie über das<br>Ausbildungsprogramm von Olivetti. |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ao die Deutsche Ohverti GmbH, Postfach 71 02 64<br>6000 Frankfurt am Main 71      | PC 1/52-We |
| Name:                                                                             |            |
| <u> Firma:</u>                                                                    | ····       |
| Straße:                                                                           | <u> </u>   |
| PLZ/Ort:                                                                          |            |

39,00

19, 3.

630.00

665.XX

249,00

880,00

288,50

39,00

587,75 604,00 613,50

134,80 138,50 144,30 147,00 148,50 151,50 156,50

20. 3.

530.00

710.00

920,00

287.00

19. 3. | Wolle, Fasern, Kautschuk

Kautschuk New York

Land. (Neusl. chg) Kreuzz. Nr. 2:

Sheet London (S/t) en eur. Haupthoren East Atrican 3 long . 67,85 65,40 65,45 65,58 66,75 67,15

49,75

498-500 522-523 265

680,00 570,00

New York (c/b)

Juli .... Did. ..... Dez. .... März ....

Men Yorker Preise Sale H & H Ankauf Saler H & H Ankauf Plans ir Handlerpr Produs Preis Paladeum

New Yorker Metallbörse

Londoner Metallbörse

Biel († 1) Kasse 3 Menzia

Zink (L.1) Kasse 3 Monate Zian 1611 Kasse 253 AD-756 SC 2753 AD-256 SC 475.00 475.00

60130 60130 60130

27. 3. 20. 3. 944 00-944 50 346 00-947 02-973 00-975 50 978 00-979 00

1208.0-1209.0 1234 0-123<u>6.0</u> 1220 0-1223.9 1240.0-1243.0

Erlangen

Würzburg

Frankfurt

FU Berlin

Frankfurt

Uni München

Uni München

9790-9800 9830-9835

1238 5-1239 6

390-300

- 411°

.

1.00

aller Westerner r.

at Bunderdigen

S Junear Trans

1 and 3

.

Zinn-Preis Penang

Deutsche Alu-Gußlegierungen

30,506

32 950

657,30 636,10 686,208

528,45 544,95 569,50 590,15

Internationale Edelmetalle

Sparts Zen

(ON je 100 kg) Leg 225 Leg 226 Leg 231 Leg 233

Edelmetalle

Bold (DM je kg Feingo-Banken-Vidpr Ruckoahmepr

Gold (Oh) je ka Feingo 1825s Lond Frang) Degussa-Vidor Rucknishmear ......

Gold (Frankfurter Börsen

10M je kg Ferisilbert (Basis Lond, Frong) Degussa-Vidor Ruddrohmepr

Matin (£ Fairunze)

2 Frankfurt

3 Frankfurt

4 Marburg

5 Tübingen

6 Würzburg

7 Wurzburg

2 Düsseldorf

3 Freiburg

4 Freiburg

5 Hamburg

6 Marburg

1 Bonn

Humanmedizin

4. klinisches Semester

London tr. Markt. . . .

Platie IDM e q

**Warenpreise - Termine** 

Deutlich schwächer schlossen am Mittwoch die Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der New Yorker Co-mex. Kaffee konnte mit Ausnahme des niedrigeren Kassa-Monats zulegen. Fester in allen Sichten notierte Öle, Fette, Tierprodukte

| <del></del>                     | de pro | dukie  | Kakac<br>New York (S/r) | 29. 3.         | 19. 0.        | Erikusöl<br>New York (c/fb)<br>Südstaaten fob Werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen Cheson (c.besh)          | 29. 3  | 19. 3. | Termunionir. Mar        |                | 2392          | Maisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weizen Chicago (citush)<br>Márz | 372.75 | 364.00 |                         | 2235           | 2209          | New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Na                              | 345.25 | 346.75 | Sept                    | 2210           | 2182          | US-Milletweststop-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli                            |        | 334,00 | Unisatz                 | 2210<br>· 7515 | 7359          | ten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Weizen Wenges (czn. S.1)        |        |        | Zucker                  |                |               | Snishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wheat Board crf.                | 20. 3. | 18. 3. | New York (CTD)          |                |               | Chicago (c/lb) März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| St. Lawrence   CW               | 259.24 | 259,49 | Kontrake Nr. 11 Milyz   | 3,94           | 4,06          | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amber Durum                     | 238.44 | 239.44 | Wai                     | 4,70           | 4,23          | <u>iui</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |        |        |                         |                | 4.43<br>4.57  | λυg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roggen Winnipeg (can. SJ)       |        |        | Sept                    |                | 4,57          | Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marz                            | 131,30 | 130,70 | Oki                     | 4,94           | 5,02          | Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz                            | 133,00 | 133,50 | Unesatz                 | 5553           | 9775          | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mi                              | 137,50 | 137,50 |                         | 20, 3,         | 19. 3.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |        |        | isa-Preis Iob kanto-    |                |               | Bancowolfs a a fol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Haffer Winnipeg (can S/I)       |        |        | sche Häfen (US-c/lb)    | 3,85           | 3,71          | New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz                            | 137,90 | 139.20 | Kaffes                  |                |               | Messenno-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mai                             | 36,00  | 136,00 | London (£/1) Robusta-   | 20.3.          | 19. 3.        | fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jah                             | 134,00 | 134,20 | Kootrakt Macz           |                | 2290-2302     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Union Chanco Jednachi           | 20, 3, | 19. 3. | Mai                     | 2307-2312      | 2334          | Schmalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hister Chicago (c/bush)<br>Marz | 173.75 | 175.00 | Job                     | 2358-2357      |               | Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marz                            | 170.75 | 172,75 | Limsatz                 |                | 5254          | loco lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II</b>                       | 167.75 | 169.50 | UPPARZ                  | 0303           | .5.71         | Chaise white hou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jul                             | 107,73 | 109,30 | Katao (                 |                |               | 4% k. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mais Chcago (c/bush)            |        |        | Lendon (£/t)            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Márz                            | 277.50 | 274.50 | Terrenkontrale Marz     | 2111-2113      | 2099-2100     | Taig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mai                             | 276.50 | 276.25 | May.                    | 2127-2128      | 2117-2118     | New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jus                             | 278.25 | 279.00 | Jan                     | 2080-2083      | 2084-2085     | top white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |        |        | Urusatz                 | 4732           | 7621          | tancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gersta Wincipeg (can. S1)       | 26. 3. | 19, 3. |                         |                |               | bleich@ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marz                            | 135,20 | 135,00 | Zacher                  |                |               | yellow max. 10% fr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mar                             | 135,80 | 137,50 | Landon (SA), Nr. 6      |                | 445 40 445 60 | Antonia de la compansión de la compansió |
| Juli                            | 132,70 | 133,20 | Man                     | t13,80-1t3,20  | 115,40-115,60 | Schwolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |        |        | Aug                     | 110.60-110.20  |               | Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |        |        | Okt                     |                |               | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genußmittel                     |        |        | Unisatz                 | 2272           | 950           | Jedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ac hadiinaci                    |        |        | Pietter                 |                |               | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kallee                          |        |        | Siggapur (Strads-       | 20. 3.         | 19. 3.        | Schweinebloche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| New York (c/b) 20               | . 3.   | 19. 3. | SingS/100 kg)           |                |               | Chicago (c/ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Terrinokomir Marz . 142         | 2,40   | 142,75 | schw. Sarawak spez      | 570,00         | 560,00        | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ma                              | Ü80    | 143,55 | woder Sarawak           | 735,00         | 725,00        | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juli                            | ),65   | 143.65 | weiter Muntok           |                | 735.00        | Jui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Büth der Woche

Michael S. Voslensky

NOMENKLATURA

Die herrschende Klasse der Sowjetunion

592 Seiten, DM 38,edition Molden

Eine Kapitalanlage mit überdurchschnittlichem DER BEWERTETE PROOF KRÜGERRAND

Ein sehr seltenes Stück Gold Sie können in diesen profitablen Markt, dessen Entwicklung unabhängig vorn Goldpreis ist, schon ab DM 2500 einstelgen.

Info: JGCE Repräsentanz, RoBmarkt t5, Capim Center, D-6000 Frankfurt/M. 1, Tel.; 069 / 13440, Tk. 42t 889 capid

material benötigt. Eine Schaufel kostut DM 20,-. Brot für die Weit Postscheck Köln 500 500-500



München - Wertpapier-Kenn-Nr. 802 200 -

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Donnerstag, dem 9. Mai 1965, München 81, Arabellastraße 6,

#### 108. ordentlichen Hauptversammlung Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses mit dem Bericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1984 sowie des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1984. 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 100 929 000,- DM zur Vertellung eines Vorausge teils von 1,50 DM je stimmrechtslose Vorzugsaktie im Nennwert von 50.- DM und einer Dividende von 11,- DM je Aktie im Nennwert von 50.- DM zu verwenden. Gewinnberechtigt sind nom. 423 200 000,- DM Stammaktien und nom. 31 300 000,-DM stimmrechtslose Vorzugsaktien. 3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands und des

Aufsichtsrats. Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1984 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deutsche Treuhand-Gesell schaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

München, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1985 zu Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, wobei für euf Namen lautende Aktien die Eintragung im Aktienbuch maßgebend ist. Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, müssen die Aktionäre spätestens bis zum Ablauf des sechsten Tages vor dem Versamm-lungstage ihre Aktien bei einem Notar oder bei einer der nachste-

hend eutgeführten Stellen hinterlegen und bie zur Beendigung

der Hauptversammlung dort belassen. Hinterlegungsstellen sind die Bayerische Vereinsbank AG in München und Nürnberg sowie Ihre sämtlichen Niederlassungen,

die Wertpapiersammelbanken die folgenden Kreditinstitute: Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgar Bank für Handel und Industrie AG, Berlin Bankhaus H. Aufhäuser, München, Frankfurt am Main Bankhaus Gebrüder Bethmann, Frankfurt em Main Bankhaus Max Flessa & Co., Münchan

Bayerischa Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Stuttgart Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg, Frankfurt am Main Berliner Bank AG, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgar

Berkner Commerzbank AG, Berlin Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Berlin Frankfurt em Main, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart Bremer Bank Niederlassung der Dresdner Bank AG, Breman Commerzbank AG, Düsseldorf, Bramen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Bremen

Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Deutsche Bank Berlin AG, Berlin Deutsche Länderbank AG, Frankfurt am Main, Berlin Dresdner Benk AG, Frankfurt am Main. Düsseldort. Hamburg, Hennover, München, Stuttgart

Furst Thurn und Texis Bank Albert Fürst von Thurn und Texie. Merck, Finck & Co., München, Düsseldorf, Frankfurt am Main B, Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt am Main Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, Frankfurt am Main

Reuschel & Co., Munchen Schwabische Bank AG, Stuttgart Simonbank AG, Düsseldorf Trinkeus & Burkhardt, Düsseldorf, Essen,

Frankfurt am Main, München, Stuttgart Vereins- und Westbank AG, Hamburg, Hannover M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg. Frankfurt em Main

Westfalenbank AG, Bochum, Düsseldorf Creditanstalt-Bankverein, Wien

Osterreichische Länderbank AG, Wien. Der Hinterlegung wird auch dadurch genügt, daß Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Kreditmatituten bis zur Beendigung der Heuptversammlung gesperri werden. Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen euszustellende Bescheinigung spätestens an dem Tage nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. München, 20. Marz 1985 Der Vorstand

#### SIEMENS

31,75

25,00

20.00

31,75

29,50

**25,00** 

19,75

Lelesant Wicop, (can. S.1) Mirz.

New York (c/th) Westkriste fob Werk

pegi. Herk. ax Tank

Rotterdam (SAgt) Sumatra cil

ojabi Rotterd. (htl/100 lg) och Hederl, fob Werf

#### Dividendenbekanntmachung

ordentliche Hauptversammlung vom 21. März 1985 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1983/84 in Höhe von 442 080 250 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 10 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital zu verwenden und den auf eigene Aktien entfallenden Betrag von 231 520 DM zuf neue Rechnung vorzutragen.

Gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 29 zahlen die unten aufgeführten Zahlstellen ab sofort folgenden Betrag aus:

Für jede Aktie zu 50 DM abzüglich Kapitalertragsteuer

10,~ DM ./, 2,50 DM 7,50 DM

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 5,63 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird,

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Beschelnigung seines Finanzamtes I.S.v. § 36b EStG ("Nichtveranlagungsbescheinigung") vorlegt.

Zahlstellen in der Bundesrepublik und Berlin sind unsere Gesellschaftskassen Nonnendammallee 101, 1000 Berlin 13 (Siemensstadt), und Wittelsbacherplatz 2, 8000 München 2, sowie die folgenden Banken und deren Niederlassungen in Berlin, München, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover und Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Rankhaus H. Aufhäuser Baden-Württembergische Bank AG Badische Kommunale Landesbank

Bank für Handel und Industrie AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank AG Berliner Bank AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Delbrück & Co.

Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank AG Effectenbank-Warburg AG Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Hessische Landesbank - Girozentrale -Merck, Finck & Co. Metellbank GmbH Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim ir. & Cie. Trinkaus und Burkhardt

Vereins- und Westbank AG M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar AG Berlin und München, 22. März 1985

Siemens Aktiengesellschaft Der Vorstand



# Multiple Sklerose

# 100.000 brauchen Ihre Hilfe

Über 100.000 junge Erwachsene haben diese Diagnose schon hören müssen: "Multiple Sklerose". Die Multiple Sklerose ist eine heimtückische Erkrankung des Zentralnervensystems, die von leichten bis zu schwersten Lähmungen. Seh- und Sprachstörungen, sogar zu völliger Hilflosigkeit führen kann. Sie drängt den MS-Kranken in die Isolation.

Jeder kann an MS erkranken, besonders im Alter von 19 bis 45 Jahren. Bis heute ist noch keine Heilung möglich.

Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Sie braucht Geld, um durch medizinische Forschung, Beratung und soziale Betreuung das Leben mit der Krankheit zu erleichtern.

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e. V., Rosental 5/4, 8000 München 2. Zentrales Spendenkonto: 31 31 31 Stadtsparkasse

München (BLZ 700 500 00).

STUDIEN BÖRSE

29. 3. 189.00-190.00 197.50-194.50 189.00-190.00 197.50-196.50 192.75-194.00 190.00-197.00 187.00-188.00 185.50-187.50 183.50-164.50 180.00-181.00 177.00-178.00

295,49-296,24 292,94-293,69 287,58-287,76 283,95-284,32 302,01 302,11 4071-4112 4208-4249

455,00-458,50 455,00-458,50 464,00-464,50 464,00-464,50

Auf der Grundtage der Meldungen ihrer köcksten und mesing

21. 3.

t**9.** 3.

Erläuterungen - Rohstoffpreise

Mengen-Angaben: 1 troyounce (Femerse) = 31,1035 g. 116 = 0,4536 kg: 1 Fl. - 76 WO - I-): BTC - (-): BTD - (-).

Westdeutsche Metallpotierungen

Juda London (£figt)

NE-Metalle

(DM je 100 kg)

for Lestrateria

680,00 570,00

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS), Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

1 Aachen

3 FU Berlin

4 Göttingen

5 Hamburg

7 Marburg

8 Marburg

9 Marburg

Heidelberg

Münster FU Berlin

Göttingen

FU Berlin

Hamburg

Erlangen

Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1985 Humanmedizin

1. klinisches Semester 2 FU Berlin Gießen Marburg 3 FU Berlin Heidelberg 4 Erlangen 5 Erlangen Mannheim 6 Marburg Freiburg 7 Marburg Heidelberg 8 Saarbrücken TU Münch.

9 Saarbrücken Uni Münch. 10 Saarbrücken Würzburg 11 Tübingen Heidelberg

Humanmedizin 2. klinisches Semester

Essen

1 Frankfurt

Marburg 8 Marburg Heidelberg 9 Würzburg Zahnmedizin

nach Lübeck Zahnmedizin Hamburg 4. Semester Tübingen Ülm Heidelberg 1 FU Berlin Düsseldorf 2 FU Berlin

Hannover Münster 3 FU Berlin Tübingen 4 Uni München

Die Semesterangaben beziehen sich auf das Winter-semester 1984/85

# Übrigens, **Geh- und Radwege** sind keine Auto-Parkplätze und Fußgängerzonen keine Radwege.

# IHRE VERKEHRS WACHT

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "7. Sinn".

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1000 Berlin 61, Kochetraße 50, Redaktie Tel. 1830) 256 10, Telex I 84 565, Atzelse Tel. (0 99) 25 91 29 31 (32, Telex 1 94 55)

10 401 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (05 111 37 30 43/44, Anzeigen, Tel. (02 111 37 50 61, Telex 8 567 756 6000 Frankfurt (Main), Westendarraße 8, Tci. (8 69) 71 73 11, Telex 4 12 445; Fornkopierer (9 69) 72 79 17, Anazygen: Telefon (0 59) 77 90 11 – 13, Telex 4 180 529

Monstsabonnement bet Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 26.50 ein-schließlich 7- Mehrwertsteuer. Ausbach-abonnement DM 25.- einschließlich Porto Der Preis des Luftpostsbonnements wird suf Anfrage mügstelt. Die Abonnements-gobühren sind im voraus zahlbar.

Die WELT etscheim umdestens vierunal jahrten mit der Verlagsbellage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitste Rr. 4, gultig ab 1. Januar 1964. Verlag: Axel Springer Vorlag AC., 1000 Hamburg 36, Kniser-Willelm-

Herstellung: Werner Kozink zeigen: Hans Bichl ertrieb: Gerd Dieter Leiliet Vertaggleiter: Dr. Ernst-Dieurich Ad Druck in 4300 Easen 18, Im Teelbruch 100: 1970 Abrensburg, Kornicamp

MI elegener ins Becker

The state of

EUROPAPOKAL / Rummenigges großes Spiel in Köln – Ausschreitungen nach dem Bayern-Sieg in Rom – die Überraschung von Wien

# Ein stiller Triumphator, der zuvor still gelitten hat

Genugtuung ist wahrscheinlich ein viel zu schwacher Ausdruck, um das zu beschreiben, was Karl-Heinz Rummenigge empfunden haben mag, nachdem er mit seinem Klub Inter Mailand den 1. FC Köln aus dem Europapokal geschossen hatte. Es muß schon eher eine tiefe, innere Zufriedenheit gewesen sein, aus der sich Ruhe und Souveränität schöpfen läßt, die Karl-Heinz Rummenigge zu einem stillen Helden werden ließ. Was hatte er auf diesem Rasen im Müngersdorfer Stadion noch zu suchen, auf dem an allen Ecken und Enden nur seine Trümpfe stachen, also rannte er wie ein Sprinter nach dem Schlußpfiff in die Kabine. Einer gegen alle - so lautete vor dem Spiel das ungleiche Duell. Rummenigge aber hat sie alle besiegt, ausnahmslos.

Zunächst einmal seinen Kölner Widersacher Dieter Prestin. Der hatte. es war ihm schon zur Gewohnheit geworden, vor dem Spiel ordnungsgemäß posaunt: "Gegen mich schießt Rummenigge wieder kein Tor." Das stimmte, denn letztendlich waren es ja zwei. "Dreimal hat er aufs Tor geschossen, zweimal war der Ball drin", meinte Prestin später. Rummenigge hat sich von dem Kölner auf die Knochen treten lassen, ohne zu murren. Er zog sich in die eigene Hälfte zurück, ging weite Wege. Von seiner Verletzung, einer Wunde am Schienbein, die mit acht Stichen genäht wurde, war nichts zu spüren. Die Tritte haben ihm weh getan, aber still hat er gelitten.

Kölns Nationaltorwart Harald Schumacher hat er es ebenfalls gezeigt. Zwei Tore hat er noch nie gegen Schumacher geschossen: Gegen diesen Schumacher, der ihn so oft durch Wetten provoziert hat, als er noch in München spielte. Diesmal entschied Rummenigge das Psycho-Spielchen für sich. Er sagt: "Ich lasse mich nicht mehr verrückt machen."

Hiedm

tze

rket

Simil

Dabei hat er gerade in der letzten Zeit von vielen Seiten vieles einstekkken müssen - Rummenigge hat sie alle mit diesem Spiel und den Toren in die Schranken verwiesen. Nachdem die Nationalelf in Portugal ohne den an Grippe erkrankten Rummenigge ein tolles Spiel hinlegte und 2:1 gewann, wurde seine Position umsagte: Er muß seinen Stellenwert führer. Immer wenn es um etwas ginneu beweisen." Er hat es getan. Hannes Löhr, Trainer des 1. FC Köln, meinte: "Wo die Klasse meiner Leute aufhört, fängt die von Rummenigge oder die von Liam Brady, der für mich der beste Spielmacher in Europa ist, erst an." Auch Löhr mußte Rummenigge Abbitte leisten. Löhr nach dem 0:1 beim Hinspiel: "Er soll sich ja nicht einbilden, daß er bei uns in Köln so aufspielen kann wie in der Runde zuvor in Hamburg." Andersherum ist es gekommen. Rummenigge wurde zum Star, sein bröckelndes Denkmal steht wieder fest auf dem

Auch einigen Journalisten hatte er es gezeigt, die ihm einen Platz in der Nationalmannschaft nicht mehr zutrauten. "Wenn ich in Lissabon wenigstens schlecht gespielt hätte, könnte ich das ja verstehen, aber ich habe überhaupt nicht gespielt", hat er sich schon vor dem Kölner Spiel gewundert. Klaus Allofs, Pierre Littbarski, die beiden Kölner, und Rudi Völler (Bremen) wurden plötzlich hö-

#### Ergebnisse

Liverpool – Austria Wien 4:1 (2:0) Prag – Juventus Turin 1:0 (0:0)

Pokal der Pokalsieger 1:2 (0:1) AS Rom - Minchen Sittard – Everton Dyn. Moskau – Larissa 5:0 (3:0) UEFA-Pokal

Köln – Inter Mailand Real Madrid – Tottenham Szekes. – Manch, United 1:3 (0:1) Minsk-Sarajevo 1:1(1:1) Die fett hervorgehobenen Mann-

schaften haben sich für das Halbfi-nale qualifiziert. Die Auslosung für das Halbfinale findet heute (12 Uhr) in Genf statt. Die Spiele der Vorschlußrunde werden am 10. und 24. April ausge-

Die weiteren Termine: Pokal der Landesmeister: 29. Mal in Brüssel (Heysel-Stadion), Pokal der Pokalsieger: 15. Mai in Rotterdam (Feyenoord-Stadiou), UEFA-Pokal: 8. und 22, Mai (Hin- und Rückspiel).

ge, so wurde Rummenigge vorgehalten, sei er verletzt oder außer Form. Etwa bei der Europameisterschaft oder vor dem wichtigen Spiel in Lissabon. Rummenigge hat gegen die Kölner bewiesen, daß er doch noch allem Druck standhalten kann. Von Allofs war so gut wie nichts zu sehen, Littbarski, der vorher großspurig verkündet hatte, den Karren aus dem Kölner Dreck zu ziehen, wurde ganz kleinlaut. Rummenigges Abrechnung läßt sich begreifen: "Das Spiel war für mich eine Genugtuung gegenüber gewissen Leuten, aber nicht gegenüber der breiten Masse."

Wie auch immer, aber die wenigen haben ihn angestachelt, die Leistung zu bringen, die er schon so lange schuldig geblieben war. Rummenigges und Inters Glanzvorstellung mit zehn Mann (Ferri wurde in der neunten Minute vom Platz gestellt) zeigten deutlich die Grenzen der Kölner auf. Da nutzten auch die mutigen und trotzigen Sprüche vor dem Spiel nichts, am Ende blieb für die Kölner nur eine durchschnittliche Note übrig. Da nutzt auch kein Lamentieren, ob sich der Platzverweis doch zum Nachteil für die Kölner ausgewirkt hat. Hannes Löhr: "Alle haben doch zurückgesteckt, jeder dachte, jetzt packen wir es schon irgendwie." Doch gerade hier wurde auch eine der großen Schwächen im Kölner Spiel deutlich: Es fehlt der geistige Lenker. Geschäftsführer Michael Meier, "Unsere Spieler konnten sich nach dem Platzverweis gedanklich nicht auf die neue Situation einstellen."

Auch Löhrs Schachzug, mit dem kleinen Uwe Haas einen Spieler zu bringen, der über die linke Seite Druck machen sollte, war nicht gerade genial. Der junge Mann war total überfordert, verständlich bei einem, der sonst höchstens mal als Auswechselspieler 'ran darf. Löhr hat sich später selbst korrigiert, als er Haas in der Kabine ließ und Gerd Strack ins Angriffszentrum schickte, "Das unterscheidet uns eben vom FC Bayern München", zog Kölns Schatzmeister Karl-Heinz Thielen als Fazit, "wenn es um etwas geht, sind die Bayern voll da, wir aber nicht."



# Bayern-Bus angegriffen: "Es krachte, als hätte eine Bombe eingeschlagen.

Der FC Bayern München ist eigentlich kein Kind von Traurigkeit, wenn es ums Feiern geht. Doch nach dem mit 2:1 (1:0) gewonnenen Europapokal-Rückspiel beim AS Rom und dem Einzug ins Halbfinale war es beim deutschen Pokalsieger ungewöhnlich ruhig. Der Schrecken von Rom saß den Spielern noch im Flugzeug im Nacken – der sonst in Strömen flie-Bende Champagner hlieh fast unberührt im Kühlschrank. Nicht nur die Spieler von AS Rom hatten Jagd auf die Bayern gemacht, sondern auch unverbesserliche Fans.

Es krachte, als hatte eine Bombe eingeschlagen. Glas zersplitterte. Einige von uns warfen sich auf den Boden", schilderte Reinhold Mathy leichenblaß den Angriff auf den Bus des FC Bayern nach dem Spiel. Auch der Bus mit den Spieler-Frauen war Zielscheibe von Steinen. Das Glas des Busses barst aber nicht.

Die Enttäuschung der Fans bekam auch der frühere Bayern-Star Paul

Rü/dpa, München Breitner zu spüren. Als er nach dem 2:1 das Stadion verlassen wollte, landete ein Regenschirm auf seinem Kopf. Schlimmer erwischte es zwei deutsche Schlachtenbummler. Sie mußten nach Messerstichen in römischen Krankenhäusern bleiben.

> So war es verständlich, daß erst nach und nach Stimmung im Bayern-Troß aufkam. Die erfreulichste Meldung erreichte die Mannschaft dann auf dem Münchner Flughafen Riem. "Was, Rapid Wien schaltet nach der 0:3-Hinspielniederlage Dresden aus? Kaum faßbar, Jetzt wünschen wir uns natürlich die Wiener im Halbfinale", gab Bayerns dänischer Nationalspieler Sören Lerby sein Traumlos bekannt. Aber auch der FC Everton wäre heute bei der Auslosung in Genf ein willkommener Gegner für die Bayern.

Grund zum Feiern gah es dann ah Mitternacht. Eingeladen hatte Lothar Matthäus, denn schließlich wollte der Nationalspleler seinen 24. Gehurtstag so früh wie möglich begießen. Dabei sollte auch das Spiel in Rom vergessen werden. "Die Römer sind ja in den letzten 20 Minuten zur Sache gegangen, das spottete jeder Beschreibung. Am meisten hatten die es wohl auf mich abgesehen. Kaum hatte ich den Ball, verspürte ich auch schon einen Schlag", beklagte sich Matthäus, der mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 1:0 schon vor der Pause das Weiterkommen praktisch gesichert hatte, über die rohe Gang-

Davon konnte auch der Torschütze zum 2:1, der für Dieter Hoeneß eingewechselte Ludwig Kögl, ein Lied singen. "Kaum war ich im Spiel, hatte ich auch schon die Zeichen von zwei Stollen auf meinem rechten Oberschenkel", erzählte er. Sein Tor schilderte Ludwig Kögl in unkomplizierter Weise: "Der Kopfball von Mathy hat mich freigespielt. Dann bin ich zielstrehig auf den Tancredi zu und hab an ihm vorbei überlegt 'neigeschoh'n."

### Dresdener Pleite:,,Brav und dumm"

So etwas wie ein Fußball-Wunder im noch gar nicht frühlingshaften Wien hat den Deutschen in Ost und West den Spaß verdorben. Wenn heute in Zürich die Halbfinals der drei europäischen Fußball-Wettbewerbe ausgelost werden, ist das 13. deutschdeutsche Duell nicht mehr möglich. Rapid Wien verhinderte mit seinem sensationell hohem 5:0-Sieg (nach 0:3 im Hinspiel) über Dynamo Dresden, daß im Pokalsieger-Wettbewerb die Serie zwischen Bundesliga- und \_DDR"-Oberliga-Teams mit dem Schlager fortgesetzt werden kann, mit dem sie einst begann: 1973 schaltete Bayern München im Meistercup das Team aus Dresden im Achtelfinale in zwei mitreißenden Spielen (4:3, 3:3) aus. Dresdens Stürmer Wingen: "Erst waren wir zu brav, dann zu

30 Tore, weitere 17 nach zwei Verlängerungen im Elfmeterschießen, waren vor insgesamt 486 000 Zuschauern nötig, um die zwölf Halbfinalisten zu ermitteln. Zehn Länder sind noch dabei, nur England und Italien haben je zwei Teams in der Vorschlußrunde, Tragischer Held des Viertelfinales war Kapitän Steve Perryman von Tottenham Hotspurs; Im Hinspiel unterlief ihm ein Eigentor zum entscheidenden 0:1 gegen Real Madrid, beim 0:0 im Bernabeu-Stadion von Madrid wurde er nach 78 Minuten vom Platz gestellt. Der UEFA-Cup-Verteidiger war ausgeschieden. "Die UEFA-Cup-Herrschaft an der White Hart Lane ist in der letzten Nacht in Madrid traurig zu Ende gegangen", beklagte der "Daily

Die beiden anderen Vorjahressieger dagegen sind noch dabei und nun die gemeinsamen Favoriten für den Gewinn des Landesmeister-Pokals, Cupverteidiger FC Liverpool schaltete Austria Wien (4:1, 1:1) souveran aus. Juventus Turin, 1984 Gewinner des Pokalsieger-Cups, hatte mit Sparta Prag (0:1, 3:0) kaum mehr Mühe. "Turin ist nun die größte Bedrohung für Liverpool auf dem Weg zum fünften Triumph nach 1977, 1978, 1981 und 1984", meinte die "Daily Mail".

#### SPORT=NACHRICHTEN

#### Schneller Wimmer

Kyalami (sid) - Beim ersten offiziellen Training zum ersten Lauf um die Motorrad-Weltmeisterschaft 1985 in Kyalami (Südafrika) fuhr der Münchner Martin Wimmer (Yamaha) in der Klasse bis 250 ccm Bestzeit. Zweitschnellster war Ex-Weltmeister Anton Mang (Inning) auf Honda. Schnellster in der Klasse his 500 ccm war Freddie Spencer (USA) auf Hon-

#### **Heute Bundesliga**

Bochum (DW.) - Bereits heute (20 Uhr) trägt der VfL Bochum sein Fußball-Bundesligaspiel gegen den Karlsruher SC aus.

#### **Neues Junior-Team**

Düsseldorf (sid) - BMW setzt nach achtjähriger Pause wieder ein Ju-nior-Team im deutschen Automobilrennsport ein. In der am Sonntag beginnenden deutschen Produktionswagen-Meisterschaft sollen zwei Nachwuchsfahrer auf Coupés 635 CSi starten. Die Fahrer sind Markus Österreich (Fulda) und Franz Dufter (Markschellenberg).

#### Langer im Mittelfeld Las Vegas (sid) - Nach der ersten

Runde des 950 000-Dollar-Turniers der Berufsgolfer liegt der Augsburger Bernhard Langer mit 70 Schlägen auf Platz 24. Die Führung übernahm der Amerikaner Bill Glasson mit einer 62er Runde.

#### Chinas erster Golfplatz

Peking (dpa) – In der Nähe von Peking haben die Bauarbeiten für Chinas ersten Golfplatz begonnen. Die 100 Hektar große Anlage mit 18 Löchern für 72 Klubs soll im Mai 1986 in Betrieb genommen werden.

#### ZAHLEN

SKI ALPIN

Welteny-Siatom in Park City (USA): 1. Girardelli (Luxemburg), 2. Petrovic (Jugoslawien), 3. Frommelt (Liechten-

stein), 4. Edalini (Italien), 5. Bouvet (Frankreich). - Weltcup-Gesamtstand: 1. Girardelli 262 (damit bereits Weltcup-Sieger), 2. Zurbriggen (Schweiz) 233, 3. Wenzel 172, 4. Müller 156, 5. Heinzer 137, 6. Stenmark 135,...10. Wasmaier 101. – Weltcupsieger, Her-ren: Höflebner (Abfahrt), Girardelli (Slalom und Riesentorlauf sowie Ge-samt-Weltcup).)

#### VOLLEYBALL

Meisterschaftsrunde, Damen: Loh-hof – Augsburg 1:3, Münster – Ohythe 3:0, – Tabellenspitze: 1. Augsburg 20:2 Punkte, 2. Lohhof 19:5.

#### **FUSSBALL**

Erste englische Division, Nachhol-spiele: Newcastle – Leicester 1:4, Not-tingham – Sheffield 0:0. – Tabellenspit-ze: 1. Everton 57 Punkte, 2. Tottenham

#### 57, 3. Manchester United 53. TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Nancy, zweite Runde, Einzel: Gehring (Deutsch-land) – Vanier (Frankreich) 6:3, 6:3. – Doppel: Navratil/Svensson (CSSR/-Schweden) – Frawley/Gehring (Au-stralien/Amberg) 6:3, 6:3.

#### GEWINNZAHLEN

Mittwochslotte: 7, 8, 11, 23, 24, 27, 29 Zusatzzahl: 15. – Spiel 77: 5 3 7 9 2 9 6. (Ohne Gewähr).

### Am Samstag, dem 23. März in der GEISTIGEN WELT

kundigt an

"Es ist ganz und gar unratsam, sich Ernst Jünger mit Anbetung zu nähern, was etwas anderes ist als Verehrung die ihm viele Leser über die Jahre bewahrt haben." - Ihm sich überhaupt nähern zu können, ist ein Privileg, das der medienabgeneigte Autor höchst selten gewährt.

WELT-Chefredakteur Dr. Herbert Kremp und Thomas Kielinger haben den großen deutschen Schriftsteller, der in jugendlicher Frische vor seinem 90. Geburtstag am 29. März steht, in seinem Haus im oberschwäbischen Wilflingen besucht. Jüngers erster Roman, "In Stahlgewittern", liegt heute in 69. Auflage vor, und immer noch erscheinen regelmäßig neue Bücher des sprachgewaltigen Mannes, der auch für die Zukunft manche Pläne hegt.

# **Kaufen Sie sich** DIE WELT

# **TENNIS**

#### Überlegener **Boris Becker**

sid/dpa, Rotterdam

Boris Becker ist auch beim Tennis-Grand-Prix-Turnier in Rotterdam (315 000 Dollar) nicht zu stoppen. Knapp 3500 Zuschauer sahen im Achtelfinale ein zuletzt überlegenes 7:6. 6:0 des 17jährigen über den Amerikaner Robert Green. Für Becker war es in seinem 22. diesjährigen Einzel bereits der 17. Sieg.

"Ich war nach dem langen Match gegen Gerulaitis anfangs noch ein wenig müde, aber zuletzt gelang mir doch fast alles", freute sich Becker. Gegen den in der Weltrangliste an Nummer 18 eingestuften New Yorker Vitas Gerulaitis hatte Becker beim 6:2, 4:6, 7:6 im Schlußsatz einen 2:5-Rückstand aufgeholt. Auch gegen Green entschied er den Tiebreak des ersten Durchgangs mit seinem Aufschlag klar für sich: 7;3.

Das Viertelfinale beim Masters-Finalturnier der weltbesten Tennisspielerinnen in New York findet indes ohne deutsche Beteiligung statt. Nach Claudia Kobde (Saarbrücken) scheiterte auch Sylvia Hanika. Die Münchnerin verior gegen die farbige Texanerin Zina Garrison mit 3:6, 6:3, 2.6. Sylvia Hanika: "Ich habe gerade eine Grippe hinter mir und fühlte mich während des gesamten Spiels nicht besonders gut. Ich habe es versucht, aber es ging nicht."

# STAND PUNKT

# Geschafft

Marc Girardelli ist Weltcup-Sie ger. Da avancierte also jemanc zum erfolgreichsten Skirennläufe des nun zu Ende gegangenen Winters dem einst die Nachwuchstrainer is Österreich mangelndes Talent be scheinigten und der deshalb seir Glück im Ausland versuchen mußte Für Luxemburg startet der Vorariber ger, was bei den Weltmeisterschafter in Bormio für gehörigen Wirbel ge sorgt hatte und Girardelli wahrscheinlich die erhofften WM-Titel ge-

Aber Girardelli hatte von vornherein auf den Weltcup gesetzt - und nicht nur, weil sein WM-Start selbst kurz zuvor noch überaus fraglich war. Er hatte dabei zu Saisonbeginn angekündigt, nicht in den Kombinationen zu starten, weil das allzu hillige Resultate seien. Er wolle den Gesamtsieg auf der Piste und nicht durch fragwürdige Additionen erreichen.

Gesagt, getan. Girardelli machte sich gemeinsam mit seinem Vater ans Werk und gewann erst einmal die Weltcup-Trophaen im Spezialslalom und im Riesentorlauf. Als das für den Gesamtsieg immer noch nicht ausreichte, versuchte sich der Slalomspezialist Girardelli sogar im Abfahrtslauf - mit Bravour. Das letztere hat noch nicht einmal sein Vorbild und Trainingskamerad Ingemar Stenmark geschafft.

# HANDBALL

#### Spengler verließ SG Massenheim

men), Frank für Milkovic (Reinicken

Tudosi für Wittchen (TuRa Bergka-

dorfer Füchse), Milkovic für Feddern (MTSV Schwabing) und Zöll für Bergsträßer (TV Großwallstadt) kamen schon. Und nun Bergsträßer für Spengler (SG Wallau-Massenheim)? In der Handball-Bundesliga der Männer rotiert das Trainer-Karussell auf vollen Touren. Nach zwei Saison-Dritteln haben mehr als ein Drittel der 14 Vereine den sportlichen Chef-Posten neu besetzt. "Wenn die Mannschaft mein Konzept nicht mehr mitträgt, kann ich ihr nicht mehr helfen", hat am Mittwoch abend der 147malige Rekord-Nationalspieler Horst Spengler seinen unerwarteten Abschied begründet. Es ist der funfte Trainerwechsel nach dem Rücktritt von Spengler beim Aufsteiger SG

"Das sind ja Verhältnisse wie in der Fußball-Bundesliga. Keiner hat mehr Geduld. Oft fehlt der nötige Weitblick", wunderte sich Karl-Heinz Bergsträßer. Eine Woche nach seinem Rauswurf bei Meister TV Großwallstadt erhält er die Chance, in die Bundesliga zurückzukehren. "Ich will auf keinen Fall einen Feuerstuhl besteigen, eigentlich übernehme ich kein Himmelfahrtskommando", erklärte er zu dem von Wallaus Manager Strömann unterbreiteten Angebot, Spenglers Nachfolge anzutreten. Aus der Steinzeit des Fernsehens: Eine Ausstellung im Landesmuseum Koblenz

# Mit Raffael spezial zur Krönungsfeier

siven Sockel steht ein grob behauener Stein, in dessen Mitte eine fast runde Scheibe eingelassen ist. Auf dieser sind ägyptische Schönheiten anzusehen, elegant gekleidet, effektvoll geschminkt, kunstvoll frisiert, die den Betrachter freundlich anlächeln. Vielleicht sagen sie gerade eine weitere Folge der Serie "Dynastie" an, von denen es in Ägypten ja eine ganze Reihe gegeben hat. Oder eine Talkshow mit dem aktuellen Thema "Pyramiden oder Tiefengräber?"

Gedankenspielereien, die einem durch den Kopf gehen, wenn man die Ausstellung \_Fernsehen - 100 Jahre Technik, 50 Jahre Programm im ersten Stock des Koblenzer Landesmuseums in der Festung Ehrenbreitstein betritt. Dort nämlich werden hinter Glas die urzeitlichen Tele-Visionen zur Schau gestellt. Ein Jux. nebenbei bernerkt, dessen tieferer Sinn sich dem Betracbter nicht so recht erschließen will

Weniger humorvoll, dafür aber viel interessanter, sind die Ausstellungsstücke, die aus den Kinder- und Jugendiahren des Fernsehens stammen. Das beginnt mit der Nachbildung einer Nipkow-Scheibe, jenem gelöcherten Metalldiskus, der ein Bild Punkt für Punkt abtastet. Ein Prinzip, das vor hundert Jahren - quasi als Vorläufer der modernen Fernsehtechnik die Übertragung von Bildern er-möglichte. Am Heiligen Abend 1884. so erinnerte sich Nipkow in einem Interview, sei ihm diese Idee gekommen, am 6. Januar 1885 hat er sie patentieren lassen - eine Idee, die ihrer Zeit weit voraus war. Und so dauerte es auch weitere 50 Jahre, bis dieses Prinzip erstmals angewendet und mit Erfolg der Öffentlichkeit vor-

geführt werden konnte. Das war auf den Tag genau heute vor 50 Jahren der Fall; am 22. März 1935. Aber das Ereignis im Berliner Funkhaus fand weitgehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Die Minister des Staates, so verrät der Katalog zur Ausstellung, ließen sich an diesem Tag durch rangniedrige Beamte vertreten, da sie dem Ereig-

**Zwel Pionlere** 

Ursula Beutel.

TV-Ansagerin

der Welt, und

Walter Bruch,

and Erfinder

bei der Olympiade 1936

des PAL-Systems

FOTO: RICHARO

SCHULZE-VORBERG

des Fernsehens

einst und heute:

geb Patzschek, die erste

So hätte es am Hof von Cleopatra nis keine allzu große Bedeutung beimaßen. Das Fernsehen konnte sich denn auch als Massenmedium - bedingt durch die sich verschärfende politische Situation im Dritten Reich - noch nicht durchsetzen.

Immerhin gab's in Berlin - und nur in Berlin - die sogenannten Öffentlichen Fernsehstuben, in denen man sich kostenlos an den flimmernden Bildern erfreuen konnte. Einige dieser Geräte, die dem Wirt bei der Umsatzsteigerung halfen, sind ebenfalls in Koblenz zu bewundern. Und wer es sich leisten konnte, der erwarb ein hochformatiges Ungetilm der Firma Telefunken mit Stoffbespannung vor den Lautsprechern und Spiegelbildbetrachtung: das heißt, die obere Klappe des Gerätes mußte man hochstellen, und über einen Spiegel wurde das Bild aus der horizontal eingebauten Röhre in die gute Stube reflek-

Aber auch die Gerätschaften, die in den fünfziger Jahren – als die Sache so richtig in Schwung kam - Fernsehen ermöglichten, sehen - verglichen

50 Johre Fernseben - ARD, 22.20

mit der Ausrüstung eines modernen Fernsehstudios - wie technische Dinosaurier aus. Ein Objektiv, groß wie ein Kanonenrohr, ist drohend auf den Betrachter gerichtet - es gehört zu einer "Varotal III"-Kamera aus dem Jahr 1950. Schräg gegenüber steht der allererste Regietisch aus dem heute"-Studio des ZDF, ein wuchtiges Ungetum, Jahrgang 1962, das im Vergleich mit modernen Regiezentralen lächerlich wenig Knöpfe, Schalter und Hebel hatte. Fünf Jahre später kam die erste deutsche Farbkamera zum Einsatz - "mit vier Stück 3 Zoll-Image-Orthikon-Röhren", wie ein angeklebter Zettel stolz, jedoch nicht gerade laienfreundlich verkündet.

Nostalgisch wird's vor jener Vitrine, in der die hypermodernen Fernseh-Empfänger der Mittfünfziger Jahre stehen, über deren fast kreisrunde Scheibe 1953 die Krönungszeremonie Elisabeth II. aus England flimmerte, und die ein Jahr später

ihre erste Belastungsprobe bestehen mußten, als die Fußballfans bei dem schon legendären Tor in Bern die Lautsprechermembran ihrerseits zum Zittern brachten. Damals trugen die klobigen Kästen noch phantasievolle Namen wie "Raffael spezial" eer schlichter "Krefeld", wurden wissenschaftsgläubig "Leonardo KR-04-A" genannt, wobei das enigmatische Kürzel vielleicht lautmalerisch zu verstehen war, oder sie hie-Ben, schick futuristisch, "FTB-217" bzw. \_F 8". Gleichgültig, wie die Hersteller ihre Geräte nannten, eines war ihnen gemeinsam: das auf Hochglanz polierte Gehäuse aus Eichenholz, auf

chen und Hummelfiguren. Bilderleisten erinnern an die Fernseh-Stars der ersten Stunde: Lou van Burg ist mit der Armbrust zu sehen, die im "Goldenen Schuß" die Kandidaten reich machen konnte; Max Greger plaudert mit Peter Frankenfeld ("Vergißmeinnicht"), und Irene Koss, die erste Fernsehansagerin der televisionären Neuzeit, läßt sich beim Schminken fotografieren. Eine andere Aufnahme erinnert an die Barakkkken in Mainz-Eschborn, wo das ZDF von 1962 bis 1964 residierte, flankiert von einer Herde von Schafen, denen die prominenten Nachbarn nicht im mindesten imponierten.

dem Platz genug war für Häkeldeck-

Die Erinnerung verläßt den Betrachter, wenn er die Bilder aus den dreißiger Jahren sieht. Das sind Gesichter, die man nicht mehr zuordnen kann. Aber da hat das Museum, das die Ausstellung in Zusammenarbeit mit SWF und ZDF arrangiert hat, Abhilfe geschaffen. Zwei Fernsehpioniere der ersten Stunde sitzen vor ihren Fotografien, die sie vor 50 Jahren im Einsatz zeigten: Ursula Patzschke, der Welt erste Fernsehansagerin (das hat ihr einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde eingebracht), und Walter Bruch, der mit dem PAL-System die beste Farbfernseh-Technik entwickelt hat. Schmunzelte er in die Runde: "Schade, daß ich dem System nicht meinen Namen geben konnte!"

RAINER NOLDEN (Die Ausstellung dauert bis zum 29.



#### Erst der Wald, nun die Böden

n einer Handvoll Erde leben mehr Lebewesen als Menschen auf dem Erdball," so Immo Vogel, Moderator der Sendung "Sind unsere Böden noch zu retten?" aus der Reihe Brennpunkt (ARD). Im gesunden Boden, so Vogel, leben auf einem Quadratmeter 400 bis 800 Regenwürmer, Tausende von Vierfüßlern und Hunderttausende von Springschwänzen. Doch dieser gesunde Boden ist ei-

ne Utopie. Der klassische Konflikt Ökologie-Ökonomie drückt nicht nur unseren Wäldern, sondern auch dem Boden seinen Stempel auf. An Beispielen wie Kraftwerk Buschhaus. Kölner Schrebergarten, Norddeutsche Raffinerie Hamburg, Fabriken in Rastatt und in der Umgebung von Tübingen sollte die Zerstörung des Bodens durch giftige Schwermetalle, durch Schwefeldioxyd und Stickoxyd sowie durch überhöhte Düngung verdeutlicht werden. Verursacher: Industrie, Hobbygärtner, Stra-Benverkehr. Landwirtschaft. Als zusätzliche Belastung kommen Ausbau der Verkehrswege und Zersiedelung der Landschaft hinzu. In 200 Jahren, so die Autoren, ist die Bundesrepublik eine einzige Großstadt.

All diese Argumente wurden durch eine geschickte Regie und überzeugende Kameraführung glaubhaft un-termauert. Nun ist die Erkenntnis, daß es so mit der Bodenschädigung wie mit der Zerstörung der Umwelt nicht mehr weitergehen kann, inzwischen ja Allgemeingut geworden. So wäre es verdienstvoll gewesen, Lösungen aufzuzeigen oder zumindest mit Vertretern der Industrie und Politik das Für und Wider solcher Problemlösungen zu diskutieren. Leider blieb's beim erhobenen Zeigefinger und das ist zu wenig für solche ein brisantes Thema.

Der Medienrat der bayerischen

Landeszentrale für Neue Medien

wählte auf seiner konstituierenden

Sitzung in München den CSU-

Landtagsabgeordneten Klaus Kop-

ka zu seinem Vorsitzenden. Der

45jährige Medienexperte erhielt 29

Der Medienrat ist das Aufsichts-

gremium der Landeszentrale, unter

deren Verantwortung in Bayern pri-

vate Fernseh- und Rundfunksen-

dungen durchgeführt werden, und

somit dem Rundfunkrat des Bayeri-

schen Rundfunks ähnlich. Er wird

auf einer seiner nächsten Sitzungen

den Präsidenten der Landeszentra-

vierjährige Amtsperiode gilt der bisherige Leiter des Münchner Ka-

belpilotprojekts, der frühere TV-

Chefredakteur Rudolf Mühlfenzl.

wählen. Als Favorit für die erste

von 48 Stimmen.

SIEGFRIED IHLE



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau und Tagesth 10.23 Ein Lied für Göteborg Deutsche Endausscheid Deutsche Endausscheidung 1 den Grand Prix Eurovision 1985

Amerikanische Familiensaga in 14 Teilen nach dem Buch von Alex Haley 1, Teil: Die nächste Generation Zwölf Jahre liegt nun die Befrei-ung der Schwarzen aus der Skla-verel zurück, und Tom Harvey hai

gebrocht. Daher weiß er, wie wichtig Bildung und Erziehung für die Schwarzen sind: er gründet Anschl.: Alex Haley in seiner Welt

neute und gesterr 16.00 Tagesschau 16.10 Die ffiegende Windmühle Ein heiterer Puppentrickfilm Tagesschau Dazw, Regionalprogramme

20.00 Togesschov 20.15 Ich suche Dich Deutscher Spielfilm (1953) nach dem Stück "Jupiter lacht" von A. J. Cranin Mit O. W. Fischer, Anouk Aimée, Nadja Tiller u. a. Eine Arztgeschichte, wie sie das Leben schneb: Ein exzentrischur

Sonataniums-Doktor tyramisiert seine Kollegen, bis er sich in eine junge Arztin vertlebt.

21.50 CDU-Parteitag Bericht aus Essen

22.20 55 Jahre Fernselben

25.05 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn
25.05 Heut' abend
Zu 45 nächtlichen Plauderminuten

and a nacture in such sharp of the second sec

Exil
7. Teil: Exil und kein Ende
7. Teil: Exil und reiten Folge wieder alles in Ord7. Teil: Exil und reiten Folgeschaft gegründet und sogar
7. Benjamin kehrt aus Deutschland
7. Teich: Knoe. denn der Krieg greift
7. Teil: Exil und sogar
8. Teil: Exil und so nicht lange, denn der Krieg greift bald nach Parls über...

11.55 Umschav 12.10 Kinder Kinder 13.00 Tagesschot

15.00 Träyme kann man nicht verbieten Das Wart macht die Musik Melodien mit Texten von Günther Durch die Sendung führt Günther Schramm Anschl. heute-Schlagzeilen

.. und was man daraus machen kann 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hiestrierte

17.45 Westers von gestern Wasser für Arizona (2) Wasser für Arizona (J)
Erst als den Farmern versprochen
wird, daß ihre neue Heimat, ein
öder Wüstenstreifen, bewässert
wird, stimmen sie dem Bau des
Staudomms und domit ihrer Umsiedlung zu. Doch das Versprechen der Baufirma entpuppt sich
beid die faustäliche lities bald als faustdicke Lüge.

Anschl. heute-Schlogzeilen 18.20 Der Apfel fällt nicht weit von Ratespiel mit Hans-Jürgen Bäum-

19.00 houte 19.30 austas Libanon: Sidon — Wer herrscht noch den Israelis? / Japan: Chip-Fleber in Tsukuba / USA: Stanford Wa das Chip-Fieber erfunden wurde / Ungam: Studienpiätze für

Devisen Moderation; Rudolf Radke 20.15 Derrick Tater Goldfisch

Van Herbert Reinecker 21.45 heute-journal 22.65 Aspekte Aspette
interview mit Barbara Cartland,
der britischen Erfalgsschriftstellerin / Kunstblennole in Parls / KinoNotiz: "Die Piratin" von Jacques
Doillon / Gäste im Studio: Fünf
Schlagzeuger des Bundesjugendrechette.

archesters Moderation: Alexander U. Mar-22,45 Die Sport-Reportage 23.13 Rocky
Amerikanischer Spielfilm (1976)
Mit Sylvester Stalione, Talia Shire,

Burt Young u. a. Regle: John G. Avildsen



13.30 Solid Gold

14.00 Die Waltons Der Habichi 15.00 Siehstel Archibald

16.30 Niklaas, ein Junge aus Flan in Antwerpen 17,00 Die Leute von der Shiloh Rouck

Die Terceils gegen Shilo 18.00 Männerwirtschaft Wer schläft in meinem Bettchen?

oder Regianalprogramm 18.30 APF blick:

Nochrichten und Quiz 18.45 Brave TV 19.40 Dectors Hospital Die Entscheidung

20.30 Extrablatt - Ein Unterhaltung: gazin Show-Reporter berichten aus atte Welt 21.30 APF blick:

Aktuell, Sport und Wetter Rundblick

23.15 APF blick:

23.30 Chicogo 1750 Die idee war gut, aber . . . Amerikanischer Spielfilm (1950) Mit John Wayne, Robert Ryan u. a. Regie: Nicholas Ray

### 3SAT

18.00 Auf Tiersuche am Sinai Beobachtungen im Land der Bibel von Rudolf und Friedhelm Lam-

17.00 heute 19.30 Zor Sache 20.30 Die Powieks (6)

in letzter Minute kann Karl Pawlak den beiden Delektiven, die ihn wegen versuchten Totschlags on seinem ehemaligen masurischen Gutsherm suchen, entwischen.

21.15 Zeit im Bild 2 21.30 Tagebuch Aus der evangelischen Welt

Stimmen und Stimmungen eines großen Landes Auf einem Streitzug durch die Sowjetunion stellen sich vier der be-

kanniesten russischen Chöre vor. 22.50 auslandsjournal 23.15 3SAT-Nochrichten

in any

/ Olym

18.00 Telekoling II 18.50 Hallo Spencer 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsselder!" 20.00 Tagesachat 20.15 Arche 2000

Natur und Umweltschutz-Mogazin 21.00 Jametts der Großen Mover Wissenschaft zwischen Yih und

Yong 21.45 Lander Der Mordfoll Oppenhoff (1) Die Werwälfe 22.15 Nirgendwa ist Possichen (3) Nach dem Roman von Chris

Brückner 25.05 Rockpalast Romeo Void

0.05 Letzte Nachrichten NORD

18,50 News of the Week 18,45 Selver statt Hören 19.15 Der vermessette Planet
Weltbild und Kartographie

20.00 Toposichou 20.15 Zufen Sie unt da!

20.15 Eules Sie sak da!

Heute am Telefon: Heinrich Windelen, Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen
Moderation: Peter Gatter

21.15 Festung Kabul
Reportage aus Arghanistan

22.00 NDR-Tellishow
Aft Valuet Manchin

MDR-Talkshow Mit Yehudi Menuhin, Marius Mülier-Westernhagen, Herbert Hup-ka, Peter Bringmann, Peter Scha-

Musik: Bob Cats

HESSEN 12.00 Rund ums Zwiebelmuster Frühe Fayencen aus Haneu und

Frankfurt
18.15 Solonge sie nach segeln . . . (3)
19.65 Treffpenkt Airport
Unterhaltsomes vom Flughaf Frankfurt 20.00 Hous — Herd — Gartes

Magazin zum Mit- und Seiberma 20.45 Das grüse Gold Film über die Abholzungen in den

Wöldem des Amazonas 21.30 Drei aktuell 22.00 NDR-Talkshow SÜDWEST 18.00 filmbriefe (5) 18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württembers: 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou Nur für das Saarland: 17.00 Soor & regional

Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nochrichten 19.30 Formel Eins 28.15 Seelespfade Partnerschaft 21.00 Postfack \$20

Gnmme-Preis-Verleihung

21.15 Einführung in das Mietrecht
11, Folge: Die Lage ist da

21.45 Der legendüre Howard Hughes (8)

22.10 So lases

Leben live mit Jürgen von der Lippe 23.40 Nachrichten

BAYERN 18.15 Boyers-Report 18.45 Rundschou 18.45 Rundschau 19.00 Unior Land 19.45 Halluxinationes?

Doppelt gesehen 20.40 Z. E. N. 20.45 Jesselts der großen Mouer 5. Familien-Hochzeit

21.30 Rundschau 21.45 Sonderbericht vom Bundesp

6. Die Gotik der Nationer

22.00 Nix für ungut! 22.05 Stars im Studio Heute: André Heller 22.50 Sport heute 25.05 Die Zeit der Kathe

# unter den

#### **HUNGERHILFE FÜR AFRIKA**

sten Fällen.... um zu sterben".

TE ZU HELFEN, weil es morgen schon zu spät sein wird . . . .\*

"Macht Euch keine Sorgen um mich.... Wir gewöhnen uns hier an alles, nur nicht an das Schicksal der Hungernden und Kranken, dem Tode geweihten Menschen hier in

Diesem Brief eines Comboni-Arztes, der stellvertretend für den ganzen Hungergürtel Afrikas gilt, ist nichts mehr hin-

danken wir Ihnen schon jetzt sehr harzlich.

Volksbank Hardheim, Hilfswerk e. V. (BLZ 67392600) Kto.-Nr. 21 021 -105 Dollweg 4 Postgiroamt Köln, Kto.-Nr. 142 5165 Hürtgenwald 3

SPENDENKONTEN:

# **BETEILIGUNGSKAPITAL VERFÜGBAR**

Salte Ihre Firma, ungeachtet ihrer Größe, eine neue Ware oder Dienstleistung entwickelt hoben, die Ihrer Überzeugung nach graße Erfolgsaussichten hat, dann können wir Ihnen zusätzliches Betriebskapital in einer Höhe von bis zu DM 500 000,- zur Verfügung stellen.

Bitte übermitteln Sie uns noch heute ausführliche. Unterlagen in deutscher, englischer ader französischer Sprache, die von uns mit absoluter Vertraulichkelt behondelt werden. Wir vereinboren donn mit Ihnen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine persönliche Begegnung in der Bundesrepublik.

> Dept. 221 Box BCM-8466 London WC1M 3XX, England

#### **HANDELSVERTRETUNG**

mit qualifizierten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst, seit fast 30 Jahren erfolgreich tätig und gut eingeführt bei stahlerzeugender und -verarbeitender industrie, bei Reaktorindustrie, Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau, Gießereien

neue Geschäftsverbindungen mit Firmen aus in- und Ausland, die in NRW und angrenzenden Postleitgebieten gut und zuverlässig vertre-

Unser Fachgebiet: zerstörungsfreie und mechanische Werkstoffprütung - Korrosionsschutz

Zuschriften erbeten u. U 14 461 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Ingenieur übernimmt Vertriebs- u. Verkaufsorgan

Vertriebsfirmen oder Handelsvertreter

#### Fabrikationsunternehmed

Standort im Saarland sucht zwecks Gründung weite-rer Firmen interessante Ge-schäftsbeziehungen jeder Art. Bes. Interesse gilt der Freizeit-branche. Zuschriften unter U 14 439 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Importeur/Verteiler Vermarktung eines Interessan-gesetzlich geschätzten Ver-fserfolgs gesucht. Das Produkt kaufserfolgs gesucht. Das Produkt "wendet" sich u. a. an Sportklubs-und -vereine, Grofhändler, Ver-sandgeschäfte und Kaufhänser. El-ne Voraussetzung sind besonders gute Kontakte zu Sportklubs und -vereinen. Anfragen mit Informa-tionen über Ihre Organisation: POLYFA TRADING A/S Nr. Soegade 25 A, DK-1370 Kopen-hagen K.

hagen K. Tel. 00 45 / 1 / 11 34 44, Tx.: 275 12.

Handelsvertreter Sitz Essen, mit besten Kontakten zu Industrie und Handel, sucht Zusammenarbeit mit/oder Ein-tritt in ein Handelsunternehmen oder eine Verkaufsabteihung Eig. Pixw, zeitl. unabhängig, keine örtl. Bindung. Zuschriften unter N 14 434 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Werksvertretung

von renommiert. Berliner Dies gsunternehmen gesucht. gute Geschäftskontakte in-

Conwentan Montage GmbH + Ca. Betriebs-KG, 1000 Berlin 12, Kne-sebeckstr. 1-2, Tel. 0 30 / 3 13 50 71, Tx. 1 85 963 comp d

Produktion, Verkauf, Export Wir suchen seriöse mittelgroße Maschinenfabrik, elektronische Firma oder eine Verkaufsorgani-sation für Zusammenarbeit betreffend Produktion kleinerer u größerer automatischer Anlagen. Referenzanlage übernimmt 90% v. Markt u. ist absolut führend auf dem Weltmarkt.

Angebote erbeten an: Fyrrevaenget 14 8541 S Skoedstrup, Däne Tel. 4 56 99 22 11 Telex: 16 600 fotex DK Att. intercon skoedstrap



# Sie sterben uns Fingern weg . . .!

"Jeden Tag sehen wir wankende Greise, Kinder, die nicht mehr weinen, weil sie keine Kraft mehr haben, Frauen, die mit den Augen betteln, erschöpfte Kranke, für die wir nur eines tun können, sie ins Krankenhaus bringen, in den mei-

"Wir haben die Reportagen aus Deutschland gelesen, aber ich versichere Euch, Freunda, die Wirklichkelt übersteidt alle Vorstellungen . . . . . Und ich schreibe Euch, weil ich weiß, daß Ihr keine Studien, noch Kommissionen, noch Symposien abhalten werdet. Es handelt sich darum, HEU-

#### – DÜRRE IN AFRIKA! – –

Für Ihre Spende \_HUNGERHILFE FÜR AFRIKA"

DHW **Deutsches Internationales** 

Manager auf Zeit Betriebswirt und Maschinen

Sonderaufgaben Johann-W. Becker Lenbachstraße 41 4300 Essen 1 Telefon 02 01 / 70 67 24 oder 02 34 / 43 23 58

im gesamten Bundesgebiet ge-sucht für den Verkauf von neuentwickeltem, industriellem Schweißgerät, 200 Amp., Niedriggewicht nur 15 kg, in Schweden produziert und entwickelt, kookurrenzfähiger Preis. Angeb. erb. u. T 14 460 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

SAD, London

# Sturm auf

Bth. - Ein Opernhaus vorzubereiten auf die gesellschaftlichen Strukturen des nächsten Jahrtausends, das hatte Rolf Liebermann gereizt, noch emmal die Intendanz der Hamburger Oper zu übernehmen. Nun hat er die erste Phase seiner Neuorganisation eingeleitet. Aber Liebermann löst damit nicht die eventuellen Probleme des Jahres 2000, sondern noch einmal die längst gelösten von 1960.

im Rang die Preise runter, im Parkett die Preise rauf, heißt sein Rezept, auf daß die jungen Leute und die sozial Schwächeren den Weg ins Opernhaus fänden, die einst so oft beschworenen neuen Publikumsschichten, die angeblich der Oper zum Überleben fehlten

To Mont

of day Marie

ht was broom

of Logic

\$ 5:5043E

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Aber hat es sich nicht gezeigt, daß es der Oper gar nicht am Publikum fehlt, auch nicht am jüngeren? Viele Opernhäuser sind "überbucht". Auch Hamburg, wo man sogar für schwierigste Kost wie Nono und Schönberg nur schwer Karten. bekommt. Künftig also kostet es im Hamburger Operarang weniger als im Kino. Mehr Plätze bekommt der

Olymp deswegen nicht. Und wer bisher die Oper gemieden hat, tat's wohl nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil er mit der "gestrigen" Ästhetik dieser Kunst nichts im Sinn hat. Doch die läßt sich nicht an der Kasse ändern.

Zugleich dürfte sich Liebermann mit den drastischen Preiserhöhungen für die Abonnenten und Premierentiger erst einmal deren Bereitschaft für private Spenden verscherzt haben. Die Krise der Oper ist ja keine Publikumskrise, sondern eine Subventionskrise. Auch in Deutschland wird man, wie in Italien, England, Amerika, nicht obne Sponsoren auskommen. Hier zu appellieren, wäre wohl auch in Hamburg nicht auf taube Ohren gestoßen. Aber angesichts der neuen Preise fühlt man sich ausgenommen und behält die Hände in den

Vernünftiger ist wohl Liebermanns zweites Rezept, nāmlich mit zusätzlichen Nachmittagsvorstellungen am Wochenende um jene älteren Leute zu werben, die sich abends nicht mehr aus dem Hause trauen. Anbieten, wo Nachfrage ist, lautet also da die Devise: ein kleiner Schritt in Richtung Markt immerhin. Da müssen aber his zum nächsten Jahrtausend noch viele folgen.

Jürg Amanns Kaspar-Hauser-Adaption in Karlsruhe

# Ein Kreuzweg ins Leere

Natürlich kann die Entscheidung eines Autors, den schmalsten Weg zur Lösung eines dramatischen Entwurfs zu gehen, packende Ergebnisse zeitigen. Jürg Amann, 1947 ge-boren, preisreicher Schweizer Autor, ist mit einer Reihe von Theaterstükken hervorgetreten. Auffällig an diesen Arbeiten ist, daß die sich sehr eng an literarische Vorgaben halten; das gilt für Amanns Stück "Büchners Lenz" und das Goethe-Stückchen "Die deutsche Nacht" gleicherma-Ben. Das dritte dieser Reihe ist das als Auftragsarbeit für das Staatstheater Karlsruhe geschriebene Stück "Ach, diese Wege sind sehr dunkel", ein Kaspar-Hauser-Stück. Das Theater hat sich, wie man hört, dieses Stück bestellt, um eine eigene Hauser-Ver-

sion zu haben. Amann hat, sich in engster Weise an die Fakten oder die überlieferten Vermutungen haltend, sein Material als einen Kreuzweg samt Stationen gestaltet. Der Findel Kaspar Hauser wird zum Menschenkind/Menschensohn stillsiert. Am Schluß ist er ein bischen Christus und ein bischen geschundene Kreatur. Eine Kreatur jedoch, die auf dem behüteten Schreibtisch eines Autors entstanden ist. der schon früh unverkennbar eigene, biographische Konstellationen in Vorgaben der Literatur übertragen hat. Es bleiht bei einer synthetischen Konstruktion, einem Bilderbogen für ein

Jürg Amann hat Dramaturgieerfahrungen. Er hat von 1974 bis 1976 am Schauspielhaus Zürich gearbeitet. Sein Stück trägt denn auch sehr genaue damaturgische Angaben. Die 15 Szenen oder Bilder halten sich textlich engstens an das historische Material. Die Strukturierung des Ganzen als Fragment mit den hinweisenden übernimmt Szenenüberschriften Amann aus Jakoh Wassermanns Kaspar-Hauser-Roman.

aseptisches Lesehirn.

In Karlsruhe, unter der Leitung von Martin Rengel, wird das schmale

dehnt. Für eine Stimme und eine Person geschrieben, hätte diese Gestalt alles aus sich selbst zu entwickeln. Hier aber redet dieser Kaspar Hauser, als hätte Hauser sich selbst erfinden müssen, damit Amann ein Stück daraus machen kann.

In der Karlsruher Uraufführung treten überdies noch Figuren auf, die wie aus der Puppenstube ensprungen wirken und die im Text von Amman gar nicht vorkommen. Hat man der Tragfähigkeit eines monologischen Stücks mißtraut? Freilich ist das spielbar, aber doch nicht so wie hier, in dieser geschwätzigen, bunten Lar-

Der intendierten Enge der Bühne, auf der Hauser über seinem "Selbsterlebensbericht" zu entstehen hätte. hat Helfried Lauckner eine weite, offene Bühne gebaut, die den Kaspar geradezu zur Redseligkeit verführen

Das Sprechen geht dabei verloren. Es bleibt ein Stück für den Konjunktiv, dessen Möglichkeit nie zur Wirklichkeit wird. Hauptursache des Desasters ist natürlich die mangelnde dramatische Qualität des Stückes selbst. Es geschieht einfach zu wenig auf diesem Stationenweg zu einer Figur, bei der die Tendenz sich niemals zwischen Bildern und Sätzen entscheiden kann. So wird auch nichts wirklich ausgedrückt.

Ein Stück immerhin für eine Stimme und eine Rolle: Klaus Lehmann, der den Kaspar spielt, gehört dieser Abend, ihm allein. Gelänge es ihm nicht, dieses peinlich-penible, belehte Bildergestell mit seiner eigenen Individualitāt wenigstens halbwegs zusammenzuhalten, es bliebe buchstäblich nichts übrig. So wurde die Premiere sogar mehrfach durch Szenenbeifall unterbrochen. Zu Recht. Den Autor mag das erleichtert haben. Nur war er nicht gemeint.

REINER NERVAL

Sinziger Studienwoche für Vokal- und Orgelmusik

# Hörerfreundliche Klänge

E ine Orgie an Farben und skurri-len Klanggestalten entlockte der Freiburger Virtuose Zsigmond Szathmáry der hochgezüchteten Walcker-Orgel beim Schlußkonzert der zehnten "Internationalen Studienwoche Vokal- und Orgelmusik nach 1980" in Sinzig: Inspiriert durch Werke von Michael Vetter, Hans Darmstadt, Roman Haubenstock-Ramati und vor allem Mauricio Kagels Rrm..., wurde dies zu einer Sternstunde, wie man sie nur selten erlebt. Das vom Gründer der Studienwoche, Peter Bares, entwickelte Orgelwerk will mit Phantasie und Gefühl beherrscht sein - wer sich nur an seinen überreichen Potenzen berauschen will, den erschlägt es, und eigentlich müßte neben den ständigen Kursen für Interpretation und Improvisation, die dieses Jahr Szathmáry und Jean-Pierre Leguay (Limoges) abhielten, auch ein Kurs für Registrieren angeboten werden. Doch gerade von den Matadoren dieser Kunst kann man hören, daß ihre bezaubernden Lösungen nicht aus einer Systematik entstehen, sondern bei der Ar-

Mit Szathmáry wetteiferte in dieser Hinsicht Theo Brandmüller, Saarbrücken, besonders mit seinem Stück In Asternum" für Orgel und Tonband, das mit raffinierten Aliquotund Flageolettklägen in einen impressionistischen Bereich der Halbund Mischfarben führt. In diesem Bereich bewegte, sich auch Johannes Geffert, Bonn, mit Jean Gillous "Jeux d'Orgue", während Noriko Yasuda, Tokio, in den Xylophonregistern dieser Orgel Gegenstücke zu heimischen Kabuki-Hölzern gefunden haben

rung Notiz nahm, hatte Peter Bares Das Bild verschiebt sich damit merk-

Die "meditative Musik" nimmt Ab-

Ein Kompositionswettbewerb war anläßlich des Jubliäums ausgeschrieben, doch erwies sich keine der Einsendungen als preiswürdig. Dafür gelangten Preise für Interpretation und Improvisation an die jungen Spieler Renate Fiedler und Peter Rottmann für ihre Leistungen in einem insgesich mit verzückt-entrücktem Läsamt anspruchsvollen Schlußkonzert

Er brachte dem japanischen Kino Weltgeltung: Akira Kurosawa, der geniale Filmregisseur, wird 75

# West-östliches Denken im Brennspiegel

Heute feiert der Mann, den seine Freunde den "Tenno", den Kaiser, nennen, seinen 75. Geburtstag: Akira Kurosawa. Es ist ziemlich sicher, daß dieses Ereignis in Amerika und Europa viel mehr Aufmerksamkeit findet als in Japan. Denn Kurosawas Heimatland hat den Regisseur. der dem japanischen Film mit "Rashomon" (1951) Weltgeltung verschaffte - er errang bei der Biennale von Venedig den Goldenen Löwen -, seit langem vergessen. Das ist natürlich auch eine Folge des Niedergangs des japanischen Films: Drastisch geschrumpfte Zuschauerzahlen, ein Rückgang der Produktionsziffern und die Verflachung des künstlerischen Niveaus sprechen dafür, daß das Wirtschaftswunderland in Fernost das Interesse an diesem Medium

verloren hat. Aber es steckt mehr dahinter, daß Kurosawa seit 1970 keinen rein japanischen Film mehr drehen konnte. Rückschlüsse auf die innere Verfassung eines Volkes sind erlaubt, das zwar begierig westliche Formen aufgreift, sich aber stolz und abgeschlossen dem westlichen Geist verweigert. Daraus eben resultiert ja der Vorwurf, den Japan gegen Kurosawa erhebt: Er sei, sagte man, ein "Westler". Er habe westliche Literaturmotive ins japanische Filmgewand gekleidet, er habe westliche Stilelemente in ur-

japanische Genres eingeführt. Was ihm daheim übel angekreidet wird, das trägt ihm außerhalh seines Vaterlandes Lobeshymnen ein: Akira Kurosawa gilt als ein kultureller Mittler. Daß dieser Regisseur sich zwischen den Welten bewegt, hat nicht nur bewirkt, daß mit seiner Hilfe der japanische Film die Schranken des Binnenmarktes überspringen konnte, es hat auch his heute Spuren im west-

lichen Film hinterlassen. Zur Revolutionierung des Western etwa hat Kurosawa ganz erheblich beigetragen, obwohl - oder gerade weil - er ein großer Bewunderer John Fords ist. Der Japaner legte den Grundstein zur Entzauberung der alten Mythen. Die großen Historienfilme Kurosawas sind ja im Grunde nichts anderes als die Vorläufer des Italo-Western, der das Western-Terrain gründlich veränderte. "Die verborgene Festung" und "Rashomon" sind da zu nennen, dann "Die sieben

Letzterer wurde von Sergio Leone unter dem Titel "Für eine Handvoll Dollar" plagiiert und löste eine Kettenreaktion aus. Denn wenn Kurosawas Historienfilme auch formal noch dem klassischen Western folgen, transportieren sie doch eine ganz an-

dreiste Verkennung der Kultur, auf

die er trifft, sein nur in Dollars rech-

nender Verstand, seine koloniale

Menschenverachtung, das alles lauert

ia in diesem Stück, man hraucht es

nur zu zeigen. Auch Ponnelle tut das.

Der Haken daran ist, daß die feierli-

chen Bekenntnisse zu Amerika, mit

denen sich Pinkerton und der Konsul

ansingen, dann eigentlich nur Spott

und Sarkasmus sein können, aber so

hat Puccini sie ja nicht komponiert.

Ponnelle kommt aus diesem Dilem-

ma heraus, weil er für den Pinkerton

in Ernesto Veronelli alles andere als

einen tenoralen Sonnyboy hat, eher

einen älteren Haudegen, dem in lan-gen Jahren Navy-Dienst das Bewußt-

sein über Gut und Böse vergangen

ist, der nicht böswillig, aber beden-

kenlos und routiniert handelt: ein

Ihm spielt Ponnelle im Schlußakt

noch arg mit. Seine amerikanische

Frau kommt offenbar aus strengster

Yankee-Zucht, verzieht keine Miene

unter der Brille. Es ist eindeutig sie.

die Pinkerton zurückgezwungen hat

an den Ort seiner Schandtaten, um

endlich Ordnung zu schaffen in sei-

Noch schlimmer trifft ihn der

Schluß. Cio-Cio-San zögert das Ritual

des Harakiri so hinaus, daß der

Dolchstoß mit dem Schlußakkord

des Orchesters zusammenfällt. Pin-

kerton ist da mit seinen "Butterfly"-

Rufen längst wieder auf die Bühne

gestürzt - und erstarrt wie zur Salz-

säule angesichts einer Butterfly, die

nen vorehelichen Verhältnissen.

neuer Hafen, ein neues Glück.

Samurai" und "Yojimbo".



Tespo", von seisen Kritikern

dere, eine neue Botschaft: Nicht der Optimismus einer Pioniergeneration wird vorgezeigt, soodern eine Kastedie der Samurai - in ihrem Niedergang. Entsprechend sind die Ideale beschädigt: Brutalität und Zynismus haben Heldentum und Glaube besiegt. Genau das ist dann später ja auch in den Filmen von Sergio Leone und Sergio Corbucci zu besichtigen.

Japanische Zeremonialkunst aus dem Kabuki- und dem No-Theater spiegelt sich in den ritualisierten Revolverduellen und den Actionszenen, für die der Italo-Western so berühmt geworden ist. Auch begegnet man in jenen Werken immer wieder der Formensprache Kurosawas, den schnellen Schnitten, dem raschen Tempo-

Daß diese Japonismen einige Au-

wechsel und dann der pathetischen Musik und der eigenwilligen Gerauschkulisse. Ennio Morricone, heute einer der angesehensten und besten Filmkomponisten überhaupt, hätte ohne die Kurosawa-Filme zweifellos eine andere Entwicklung genommen. Ebenso der schwarze französische Kriminalfilm in der Folge von Jean-Pierre Melville. Der ist genau wie die Samurai-Filme von einer Ethik geprägt, die den Menschen ihr Handeln wider alle Vernunft und Hoffnung auf eine Zukunft vor-

Gerade die Samurai-Filme verstellen den Blick darauf, daß der größte Teil von Kurosawas Schaffen in der Gegenwart angesiedelt ist, wenn-

schreibt

der Presse geht es da beispielsweise ("Skandal"), um die Atombombe "Bericht über ein lebendes Wesen"), die Korruption ("Die Bösen schlafen gut") oder auch um das Verbrechen llgemein ("Himmel und Hölle"). Es ist dies eine Gegenwart, von der

gleich es sich fast immer auch mit

jenen Wandlungen befaßt, die die Be-

gegnung des Nippon mit dem Westen

in Japan ausgelöst hat. Um die Macht

der japanische Film ansonsten nicht mehr viel wissen will. Und da können Kurosawas westliche Freunde ihm auch nicht weiterhelfen. Wobei daran erinnert werden muß, daß von Japan aus gesehen auch die Sowjetunion im Westen liegt und daß neben John Ford auch Gorkij und Dostojewskij zu Kurosawas Leitfiguren gehören: Er hat sowohl "Das Nachtasyl" als auch "Der Idiot" verfilmt, 1975 hat ihm die sowjetische Mosfilm immerhin den schönen, balladesken Film Dersu Uzala" ermöglicht, einen humanen Western um einen sibirischen Waldläufer.

Die Bewunderer von der anderen Seite des Atlantiks haben sich da nicht lumpen lassen: Francis Ford Coppola und George Lucas, die Zaren von New Hollywood, haben das Geld für seinen bisher letzten Film aufgetrieben: für "Kagemusha", dieses bittere Samurai-Drama, das sich wie ein Shakespeare auf japanisch ansieht und 1980 in Cannes die Goldene Pal-

me gewann. Shakespeare ist ein Autor, der Kurosawa schon von je faszinierte: "Das Schloß im Spinnwebwald\* war eine Adaptation des "Macbeth". Und jetzt hat er sich erneut dem englischen Dramatiker zugewandt. An den vulkanischen Hängen des Fuji-Yama dreht er augenblicklich seinen achtundzwanzigsten und - wie der Altmeister beteuert - unwiderruflich letzten Film, der sein Lebenswerk zu einem krönenden Abschluß bringen soll: \_Ran" - was soviel heißt wie Chaos oder Unordnung - ist eine Adaptation von Shakespeares reifem

Alterswerk "König Lear". Mag sein, daß dieser neue Film, in dem sich noch einmal westliche und japanische Tradition wie in einem Brennspiegel zusammenfinden sollen, sein Vermächtnis sein wird. Dieser Film, die Geschichte eines einsamen alten Mannes, wird - so verspricht Kurosawa jedenfalls - "ganz großes Kino sein, die Summa meines Lebens. In ihn lege ich alle Energie hinein, die ich noch habe." Es wird übrigens - mit einem Budget von fast zwölf Millionen Dollar - der teuerste Film sein, der jemals in Japan gedreht worden ist. SVEN HANSEN

Oberhausen: "Aspekte amerikanischer Malerei"

# Crash auf der Leinwand

unstsammler Peter Ludwig hat Nuns wieder ein Geschenk bereitet: neue Bilder aus den USA. Die "Neue Galerie - Sammlung Ludwig" in Aachen arrangierte und verpackte die Gabe recht schön und schickte sie anschließend auf eine Reise durch kleinere Museen von Aalborg bis Oberhausen (Städtische Galerie), damit auch außerhalb der Kulturzentren etwas vom Glanze des Groß-Mäzens strahle

Ludwig hat sich diesmal sozusagen in den Bauch von New York begeben, dorthin also, wo der "Untergrund" wirkt, wo U-Bahn-Züge und Hauswände besprüht werden, wo der soziale Schrecken sich in Farb- und Formeruptionen ans Bewußtseins-Licht schleudert. An solchen Vulkankratern stehen dann immer schon aufklärungs- und kommerzfreundliche Kulturwächter bereit, die Lava ins Museum oder in Ludwigsche Kunstsammlungen zu transferieren.

So ist das mit den meisten der 20 Künstler, die hier unter dem nichtssagenden Titel "Aspekte amerikanischer Kunst der Gegenwart" zusammengefaßt sind. Achtzig Prozent der ausgestellten Werke gehören zu jener "Bum"- und "Wum"-Malerei, die in den Stationen der New Yorker U-

Bahn und den Häuserwänden jener Viertel begann, die nicht zu den glatten Scheibchen des Big Apple gehören. Die Namen der Künstler verraten schon ihre Position im Kulturbetrieh: "Crash" und "Daze", "Futura 2000" und "Lady Pink". Naturlich handelt es sich hier von vornherein nicht um "Kunst". Es waren Selbstentäußerungen, was nicht zuletzt dadurch bezeichnet ist, daß die selbstgegebenen Phantasienamen - Produkte einer Kompensation der Gefühle von Minderwertigkeit - immer wieder mit ge waltiger Geste und überdimensional an die Wände geknallt wurden, auf daB jeder dieses anonyme Ich endlich gebührend zur Kenntnis nehme.

Harte Riesen-Gesichter zwischen zuckenden Lichtern und rasenden Wagen (Chris "Daze" Ellis), nackte Knaben in flammenden Räumen und mit Nummern festgeschrieben (Jonathan Borofsky), Panzer, die den Künstlernamen unter Beschuß nehmen ("Crash" John Matos) oder zerfetzte U-Bahn-Ausschnitte mit geschriebenen Schreien (Lee Quinones) - das alles steht für ein Lebensgefühl der Gewalt, der Irritation und der

Das ist in den Mitteln und in der Erlehnisperspektive naiv his primitiv. Das reflektiert nicht; das suhlimiert nicht; das ist spontaner Ausdruck und darum so etwas wie die anti-idyllische Kehrseite der "Naiven Malerei", ein eher sozialpsychologisches Phänomen, das von außen zur Museumskunst emporgeheiligt worden ist. Vermerkt doch einer der vielleicht Begabtesten aus dieser Szene, "Futura 2000" (Leonhard McGurr), in schöner Einfalt zu seinem Übertritt in die Gralsrunde der Leinwand-Maler: "WOW! Hier liegt eine Chance, das möchte ich auch...Ich möchte

Daß unter solche "Aspekte" auch mythisch-realistische Künstler à la Hopper wie Eric Fischl, Amerikas bekanntester "Junger Wilder" Julian Schnabel oder der dezidiert gesellschaftskritische "Dramatiker" Robert Longo aufgenommen wurden, zeigt eigentlicb ein bemerkenswertes Leugnen von Unterschieden: Reflektierende "Hochkunst" und naive Selbstentäußerung werden auf dasselbe Gleis geschoben. Atmosphärische Ähnlichkeiten genügen. Die Kunstwächter haben sich zu Regisseuren ernannt. (Bis 14. April, Katalog 15 Mark)

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

#### **JOURNAL**

Sowjet-Konzession an Pianisten Gawrilow

Um die künstlerisch wie propagandistisch schmerzliche Abwanderung eines weiteren namhaften Musikers zu verhüten, haben die Sowjets in einer beispiellosen Geste das West-Visum des Klaviervirtuosen Adrej Gawrilow (29) und seiner Frau um nahezu ein Jahr verlängert. Beide brauchen nun erst im Februar kommenden Jahres in die UdSSR zurückzukehren. Der Pianist hatte die britischen Behörden um eine dauernde Aufenthaltsgenehmigung ersucht. Langwierige diplomatische Verhandlungen zwischen Briten und Sowjets hrachten nun das genannte Ergebnis. Nach Ablauf der ausgehandelten Visums-Geltungsdauer steht Gawri-low die Möglichkeit offen, eine weitere Verlängerung zu beantragen. Am Donnerstagabend gah Andrej Gawrilow, Gewinner des renommierten Tschaikowskij-Wettbewerbes 1974, ein Rachmaninow-Konzert mit den Londoner Symphoni-

#### Erotischer Klassiker in China freigegeben

dpa/UPI, Peking Nach 30jährigem Verbot soll noch in diesem Jahr in der Volksrepublik China ein erotischer Klassiker der chinesischen Literatur, das "King Ping Meh", wieder erscheinen. Das mehrbändige Meisterwerk aus dem frühen 17. Jahrhundert, das sich "durch seine ausgefeilte Sprache einen Platz in der Weltliteratur erobert" habe, werde jedoch in seiner neuen Volks-Ausgabe "einige Verbesserungen und Kürzungen" erfahren, heißt es bei Xinhua. Das "Kin Ping Meh" (oder: Chin-p'ing-mei - wörtlich: Pflaumenhlüten in goldener Vase) schildert in sinnenfroher Deutlichkeit das ausschweifende Leben eines jungen Mannes mit seinen sechs Frauen, Mägden und Konkuhinen. Der Held nimmt ein frühes Ende (s. WELT vom 16, 7, 84). Wegen seiner unverhlümten erotischen Schilderungen wurde das Werk, das ursprünglich als Anklage einer dekadenten Gesellschaft verfaßt wurde. bereits 1687 in China verboten. Nach Angaben der Agentur Xinhua liegt die neue Ausgabe schon seit etwa funf Jahren druckfertig vor.

#### Th.-Bernhard-Titel in Frankreich Bestseller DW. Paris

Zum ersten Mal stand in der vergangenen Woche ein Roman von Thomas Bernhard ("Wittgensteins Neffe") auf einer französischen? Bestsellerliste (der des "Nouvel Observateur"). Seit 1970 bringt der Pariser Verlag Gallimard die Bücher des österreichischen Schriftstellers unbeirrt von den niedrigen Verkaufsziffern heraus. Die Auflagenzahlen stiegen langsam, aber auch bei den alten Titeln gleichmäßig, so daß Anfang dieses Jahres zum ersten Mal einige seiner Romane nachgedruckt werden konnten. Wichtig, aber nicht entscheidend für diesen Erfolg war die wachsende Zahl von Aufführungen seiner Theaterstücke, die vor drei Jahren begannen.

#### Übersetzerpreis der Stiftung F.V.S.

dpa, Hamburg Prof. Paulo Quintela von der portugiesischen Universität Coimbra hat als erster den Europäischen Übersetzerpreis erhalten, den die Hamburger Stiftung F.V.S. neu geschaffen hat. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, verleiht sie den mit 10000 Mark dotierten Preis künftig alle zwei Jahre für Übersetzungen aus europäischen Sprachen ins Deutsche und umgekehrt. Der Preis wird am 24. April in der Universität Coimhra überreicht.

Antonio Gades eröffnet Carmen-Festival in Neuss

Die Stadt Neuss veranstaltet vom 28. April his 3. Mai ein "Carmen ETC"-Festival. Das Programm will die Vielfältigkeit der "Carmen"-Darstellungen in Film, Ballett und Theater zeigen. Eröffnet wird das Festival durch Antonio Gades, der mit seiner Ballett-Truppe seine für Carlos Sauras Film entwickelte "Carmen"-Choreographie tanzen wird. In der Stadthalle von Neuss präsentiert Milan Sladek am 3.5. eine satirisch-ironische Carmen-Travestie. Die Palette der gezeigten Filme reicht von Ernst Lubitschs Stummfilm-Epos "Carmen" his zu Sauras "Bluthochzeit".

#### Jungsteinzeit-Siedlung bei Nizza entdeckt

Überreste einer Siedlung aus der Jungsteinzeit sind bei Bauarbeiten in Cimiez bei Nizza entdeckt worden. Es ist bereits die zweite Fundstätte aus dieser Zeit in der ehemaligen römischen Stadt Cemenelum Die Archäologen förderten bisher eine Pfeilspitze aus Feuerstein. Überreste von Keramikgefäßen und eine Speerspitze aus Bein zuta-

beit unter den Fingern.

unerschöpflicher Energie verfochtenen Festwoche, von der jetzt auch die rheinland-pfälzische Landesregieihr Konzept insofern geändert, als es nun nicht mehr Werke nach 1970, sondern nur noch nach 1980 umfaßte. lich: Lösungen der "Sonoristik", aber auch fundamentaler Neubesinnungen à la John Cage treten zurück; anstelle von Aufbrüchen rangieren hörerfreundliche, Prohleme ausklammernde Lösungen im Sinne des musikalischen "Populismus", wie sie im Orgelkonzert von William Albright, USA, aber auch in Kammerkonzerten des Bonner Buccina-Ensembles, des Mainzer Kommerorchesters oder der Evangelischen Singgemeinde Oberhausen zu hören waren.

schied von mechanischen Strukturen wie in Morton Feldmans "Principal Sound und steuert spirituellen Kontemplationen zu. Vielleicht kein Zufall, daß hier Werke osteuropäischer Emigranten den stärksten Eindruck hinterließen: "De profundis" (Vocal-Ensemble Kassel) und "Annum per annum" des Esten Arvo Part und poco a poco II" des Russen Viktor

der Teilnehmer. DETLEF GOJOWY | chein selbst den Tod gibt.

Das Stück ist, seit seiner Uraufführung vor 80 Jahren, nicht leichter thentizität besitzen in Ponnelles Ingeworden für den Regisseur. Als szenierung und sich beträchtlich von Rührstück mit Arien mag die "Madadem ühlichen Bühnen-Nippes unterme Butterfly" heute niemand mehr scheiden, liegt sicher zum einen an sehen. Zudem ist man empfindlich der beratenden Mithilfe einer Dame vom japanischen Kulturinstitut in geworden gegen die auf der Bühne doch immer nur schlecht zu treffen-Köln, zum anderen natürlich daran, daß mit Yoko Watanabe eine echte den exotischen Milieus. Japanischer Japanerin die Cio-Cio-San singt. als ein Beef Teriyaki ist wohl selten Freilich nutzt diese Echtheit, wenn eine "Butterfly" geraten. Jean-Pierre Ponnelle hat jetzt an der Kölner Oper

Köln: Ponnelle inszeniert "Madame Butterfly"

Bloß ein paar Dollars

es denn solche ist, auch wenig, wenn sie dem westlichen Beschauer doch den Husarenritt gewagt, das Stück mit Amhition, doch ohne Gewalt zu arg affektiert und übertrieben süßlich vorkommt. Tragödien - und "Madainszenieren und es so zu packendem, me Butterfly" ist eine - dürfen nach betreffendem Theater zu machen. unserem Empfinden denn doch et-Man kann das Stück ja rüde aktuawas härter sich aufführen. Diese lisieren, wie es del Monaco oder Ken Strenge gibt Ponnelle aber lediglich Russell getan haben. Dann kommt seinem Bühnenbild, einem Haus an irgend etwas aus dem Vietnam-Krieg heraus. Man kann, wie etwa Harry kargem Berghang, dem auch die dreijährige Gartenmühe Butterflys offen-Kupfer in Frankfurt, das Stück in seiner Zeit belassen, aber hell anleuchbar keinen grünen Strauch und kein ten, was sich darin als Antiamerikafrisches Gras entlocken kann. nismus versteckt. Pinkertons dumm-Ausführlicher zu erzählen wagt

Ponnelle freilich auch über Charakter und Handeln der Butterfly. Daß sie diese Heirat nicht aus Liebe eingeht, sondern aus recht handfesten mate riellen Interessen, wird hier sehr deutlich gezeigt. Und wenn Butterfly einen amerikanischen Eßzimmer Schrank zu einer Art Altar stilisiert auf dem neben dem Kruzifix ihr Hochzeitsfoto, die amerikanische Flagge und leere Bourbon-Flaschen verehrt werden, dann zeigt sich auch Butterflys Schuld, die darin besteht, sich eine Welt zum eigenen Vorteil zusammenzureimen aus Dingen, die nichts miteinander zu tun haben.

Musikalisch fällt die Aufführung stark ah. Von Karajan über Maazel bis Gielen hat man in nen letzten Jahren doch einiges über Puccinis zwischen Sprode und Suße schwankende Orchesterfarben gelernt, aus transparentem Spiel das Können als Komponist berausgehört. Als Nebeneffekt ergab sich sogar noch eine Steigerung der Dramatik dieser Musik. Nichts davon bei Sir John Pritchard. Er fällt zurück in den schmierigen, süß-sämigen Puccini-Klang.

Yoko Watanabe, eher im lyrischen Fach zu Hause, kann nicht immer vergessen machen, daß sie von der Spinto-Partie der Cio-Cio-San doch stimmlich überfordert ist, Ernesto Veronellis Tenor paßt mit seiner rauhen Kehle auch nicht besonders gut zu Puccini, auch Jocelyne Tailion als Suzuki klingt schon ein hißchen alt. Weitaus am besten kommt da, abgesehen von einigen Chargen, J. Patrick Raftery als Konsul weg.

REINHARD BEUTH



Josephen Borofsky (geb. 1942; lebt in New York): "Man in space at 2589394" (1978) FOTO: KATALOG

Japan will

einstellen

Walfang 1988

Japan will nach Zeitungsberichten seinen kommerziellen Walfang ab 1988 einstellen. Unter Berufung auf Regierungsvertreter und führende Mitglieder der regierenden Liberalde

mokratischen Partei schrieben die Zeitungen "Yomiuri Shimbun" und

"Nihon Keizni" gestern, die Regie-

rung in Tokio werde ihre Vorbehalte

gegen den Aufruf der Internationalen Walfangkommission von 1982, den

kommerziellen Walfang am 1. Januar

1986 zu beenden. Ende des Monats

fallenlassen. Auch die Sowjetunion,

Norwegen und Peru hatten gegen den

Aufruf Vorbehalte angemeldet. Wie

aus den Zeitungsmeldungen hervor-ging, wurde der japanische Beschluß offenbar von den Bestimmungen ei-nes Walfangabkommens zwischen

den USA und Japan vom vergange-

nen November mitbeeinflußt. Darin hatten sich beide Länder auf einen

Kompromiß geeinigt: Die japanische Walfangflotte kann den Fang innerhalb der US-Fischereizone von 200 Meilen bis 1988 ungehindert fortsetzen, verliert aber die Sonderrechte.

wenn Japan nicht bis zum 1. April das

Mehrere bundert schwerbewaffne-

te Polizisten haben gestern das Zen-tralgefängnis der brasilianischen Stadt São Paulo gestürmt, in dem am Mittwoch abend eine Rebellion aus-

gebrochen war. Bei der Meuterei wur.

den mindestens sieben Menschen ge-tötet und zehn verletzt. Ein Sprecher

des Justizministeriums sagte, daß ein querschnittsgelähmter Häftling, der

offenbar einen großen Einfluß auf sei-

ne Mitgefangenen habe, die Rebellion der 3500 Häftlinge ausgelöst habe. Der Häftling sei erbost danüber gewe-

AP, São Paulo

Ende seines Walfangs einleitet.

Häftlingsmeuterei

Karl Lagerfeld dominiert diesmal die Prêt-à-Porter in Paris zweifach: mit eigener Kollektion und Kreationen für Coco Chanel



KL - mit Papier und Stift durch die Welt

Mit Frühlingsanfang hat in den Tuilerien-Gärten von Paris die große Schau der Prêt-à-Porter-Kollektionen für den kommenden Winter begonnen. 41 Kollektionen werden in den nächsten acht Tagen von Pariser Couturiers und Modeschöpfern aus aller Welt vorgestellt. Rund 2000 Professionelle der Modebranche und mindestens tausend Mode-"Groupies" stürmen seit gestern die ehemaligen Königsgärten des Louvre und begehren Einlaß.

Dominiert wird das Modeturnier von dem Hamburger Karl Lagerfeld. Der 47jährige Modeschöpfer,

der die beiden Zeichnungen für die WELT exklusiv anfertigte, gilt seit zwei Jahrzehnten als einer der wichtigsten Modemacher von Paris. Er stellt sich in dem Modematch gleich zweimal den Kritikern. Am Sonnabend präsentiert "Karl der Große" seine KL-Kollektion, Am Montag defilieren seine Mannequins in Modellen von Karl Lagerfeld für Chanel. Die Arbeit so-wie der Streß derständigen Herausforderung sind für len superreichen Mode-König, der wie ein "fliegender Bleistift" durch

wie das Atmen. "Bewegung ist das Geheimnis meines Erfolgs", sieht es der Frühaufsteher selber.

Für frischen Wind und neues Image sorgt Lagerfeld vor allem bei Chanel. Dort ist der Mann mit dem Mozartzopf seit zwei Jahren für Haute-Couture und Pret-à-Porter-Kollektionen verantwortlich. Er hat das berühmte kleine Chanel-Kostum der "Mademoiselle" für die achtziger Jahre aufpoliert und dem Chanel-Look zur Moderne verholfen. Nachdem man bei Chanel auch Jeans und Leder-Ensembles kaufen kann, führt der Hamburger jetzt in seiner neuesten Kollektion auch den "Chanel Loden" ein. Die berühmte kleine Tailleur-Jacke aus Tweed trägt man im nächsten Winter am Abend auch über ein dekolletiertes Abendkleid.

Bei Chanel wie bei seiner KL-Kollektion spielt Lagerfeld mit den Proportionen. Lang wird über Kurz getragen. Die neue Linie ist körper-betont mit breiten Schultern, enge Taille, schmalen Hüften. "Modern und ungezwungen. Kess und nonchalant, wie die Frau der achtziger Jahre", meint Lagerfeld.

Er selber ist ein Fan des 18. Jahrbunderts. Doch der Mann mit dem Lebensstil eines Marquis unter Laidwig XV. benutzt die Concorde zwischen New York und Paris wie die U-Bahn, hat Wohnungen in Paris, Rom und Monte Carlo, ein Schloß in der Bretagne, ein Büro in New York. Früher glaubte auch Lagerfeld, Mode könne man nur in Paris machen. Heute sagt er: "Ich bin ein Abenteurer und in der Mode multinational. Ich kann überall arbeiten, brauche ja nur einen Blei-stift und ein Stück Papier." (SAD)

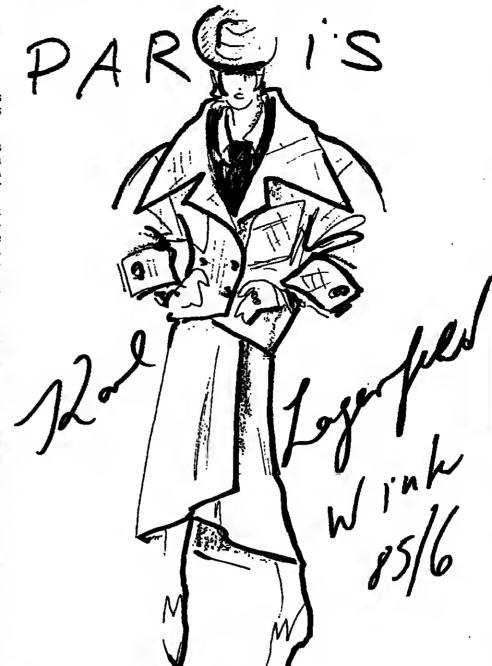

# Halbe Million für Scholz

Er hat Anspruch auf die Lebensversicherung seiner Frau

DW. Bonn

sprochen werden könne. Gustav

Scholz wurde verminderte Schuldfä-

higkeit zugesprochen. Der Aggres-

sionsausbruch war zudem noch von

Alkehol and Tabletten beginstigt

worden. Aus diesem Grund, so argu-

mentierten seine Verteidiger, habe

Scholz im Moment der Tat das Be-

wußtsein gefehlt, daß er seine Frau

Ein Berliner Versicherungs-Exper-

te bekräftigte nun, daß die Lebens-

versicherung ausgezahlt werden

muß. Dem leitenden Angestellten ei-

ner Berliner Versicherung schien es

nahezu unmöglich, an der Zahlung

vorbeizukommen. Die Versicherung

müßte in diesem Fall Scholz den Tö

tungsvorsatz nachweisen können.

Einen ähnlichen Fall gab es vor

kurzem in Schweden. Da ließ sich ein

41jähriger Mann, der vor einem Jahr

seine Frau und seine beiden Kinder

getötet hatte, als letztes überlebendes

Mitglied der Familie von der Lebens-

versicherung seiner Opfer 200 000

Der Mann aus Karlskrona hatte sei-

ne Frau erwürgt, nachdem sie ihm

eröffnet hatte, sich scheiden zu las-

sen. Anschließend erstach er seine

Kinder. Sein Selbstmordversuch mit

Tabletten scheiterte. Das Gericht bil-

ligte ihm wegen einer Geisteserkran-

kung Schuldunfähigkeit zu und

sprach ihn von der Mordanklage frei

nach der Tat - wurde der Mann aus

einer psychiatrischen Klinik entlas-

sen. Er ging zur Versicherungsgesell-

schaft und forderte die Auszahlung

der Lebensversicherung seiner Ange-

hörigen. Die Versicherung mußte

zahlen, schließlich war der Tater we-

gen seiner geistigen Abnormität nicht

für den Tod seiner Familie verant-

Im September 1984 - zehn Monate

Kronen (68 000 Mark) auszahlen.

Wie sollte das möglich sein?

toten konnte.

Der frühere Box-Europameister Gustav "Bubi" Scholz, der am 11. Marz seine Hartstrafe setrat, wird voraussichtlich bald um eine halbe Million Mark reicher sein. Der plötzliche Vermögenszuwachs ist seinem Anspruch auf die Lebensversicheversicherung war auf 250 000 Mark abgeschlossen und wird wegen einer Unfall-Zusatzklausel verdoppelt. In Versicherungsbedingungen heißt es: "Nur, wenn der Versicherungsnehmer den Tod des anderen



Ein glückliches Paar: Gustav und POTO: DPA Helga Scholz 1980

vorsätzlich durch eine widerrechtlicbe Handlung herbeigeführt hat, verfällt der Versicherungsschutz."

Bubi Scholz hatte am 23. Juli des vergangenen Jahres seine Frau durch einen Gewehrschuß in den Kopf getötet. Er wurde am 1. Februar jedoch "nur" wegen fahrlässiger Tötung seiner Frau und unerlaubten Waffenbesitzes zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Fahrlässigkeit ist aber gegenüber Vorsatz ein Minus beim Schuldvorwurf. Das Urteil wurde am 8. Februar rechtskräftig. In ihm hieß es, daß von einer bewußten oder absichtlichen Tötung nicht ge-

# LEUTE HEUTE

"North to Alaska"

die Welt jettet, so

lebensnotwendig

18 Tage, 20 Minuten und 17 Sekunden lang hat sich die junge Frau hinter ihrem Schlitten und einem guten Dutzend Hunden 1829 Kilometer wert durch die Wildnis gequalt. Heftige Schneestürme hielten die Teilnehmer des traditionsreichen Rennens quer durch den nördlichsten US-Bundesstaat tagelang auf. Zwei Bergketten und brüchiges Eis mußten überwunden werden. 13 der insgesamt 61 Teil-nehmer, die am 2. März in Anchorage gestartet waren, gaben auf. Auch die als Favoritin geltende Susan Butcher schied aus. Ein Rentier hatte ihr Hunderudel angegriffen und zwei Tiere getötet. Überglücklich, aber gezeichnet von den wochenlangen Strapazen erreichte die 28 Jahre alte Libby Riddles hinter ihrem Gespann als Erste die kleine Stadt Nome an der Beringsee, 130 Meilen vom östlichsten

Zipfel Sibiriens entfernt. Sie ist die erste Frau, die dieses harte, mit 50 000 Dollar Siegprämie dotierte Rennen gewann. Die "Musher", wie die Hundeschlittenlenker in Alaska genannt wahr, folgen auf I.p. Strech den Iditarod Trail, einer alten Handelsstraße der Goldgräber.

#### Expansion

In seinem Besitz befinden sich unter anderen die Londoner "Times" und die "New York Post". Rund 534 Millionen Mark will er zahlen, um nun auch ins Filmgeschäft einsteigen zu können. Der australische Pressekönig Rupert Murdoch (54), der bereits über ein umfangreiches internationales Medienimperium verfügt, hat sich entschlossen, 50 Prozent der Aktien eines Tochterunternehmens der amerikanischen Filmgesellschaft 20th Century Fox zu erwerben.

#### FRIEDRICH HÖLDERLIN

Der Frühling

Wenn auf Gefilden neues Entzüken keimt Und sich die Ansicht wieder verschönt und sich An Bergen, wo die Bäume grünen, Hellere Lüfte, Gewölke zeigen,

O! welche Freude haben die Menschen! froh Gehn an Gestaden Einsame, Ruh und Lust Und Wonne der Gesundheit blühet, Freundliches Lachen ist auch nicht ferne.

# Entdeckung mit Folgen

Auch Neptun hat seinen Ring / Voyager wird umdirigiert

AP, München

Ein französischer und ein deutscher Wissenschaftler haben ihn gemeinsam entdeckt, amerikanische Astronomen haben die Beobachtung bestätigt: Auch der vierte der Riesenplaneten im Sonnensystem, der Neptun, besitzt einen Ring.

Die Seiterkung gelang, wie die Universität München jetzt bekannt gab, dem Münchner Astrophysiker Reinhold Häfner und seinem französischen Kollegen Jean Manfroid bereits im vergangenen Juli am Obser-vatorium der europäischen Südsternwarte auf La Silla in Chile. Eine Beobachtung, die Konsequenzen haben wird. So muß der Kurs der amerikanischen Raumsonde Voyager 2, die im Jahr 1989 am Neptun vorbeifliegen soll, verändert werden, soll die Sonde nicht zerstört werden.

Während die Ringe um den Saturn bereits seit dem 17. Jahrhundert bekannt sind, wurde das Ringsystem des Uranus erst 1977 von amerikanischen Astronomen entdeckt. Sie beobachteten damals kurz vor und nach der Bedeckung eines Sterns durch den Planeten zufällig eine Reihe kurzeitiger Abschwächungen des Sternenlichts und folgerten daraus die Existenz eines Ringsystems um Uranus. Die Entdeckung eines schwachen Doppelringes um den Jupiter gelang 1979 durch Messungen, die von der amerikanischen Raumsonde Voyager 1 beim Vorbeiflug zur Erde gefunkt wurden.

Die Entdeckung des Neptun-Ringes ging ähnlich vor sich wie beim Uranus. Häfner und Manfroid beobachteten am 22. Juli vergangenen Jahres die vorausberechnete Bedekkung eines sehr schwachen Sterns durch den Planeten. Häfner bediente sich dazu des 50-Zentimeter-Tele-

Sicherheitsdirektor des Unterneh-

mens und Chef der Kommission, sei-

24 Tage hatte man in Indien die

Spuren des Desasters verfolgt. Mehr

als zwei Wochen war man allein dem

Chemismus des Ultragiftes Methyl-isocyanat (MIC) auf der Spur. Dabei

ist offenbar nichts unversucht gelas-

sen worden, wie die stattliche Zahl

von 500 Laborversuchen andeutet,

ne Ergebnisse bekannt.

skops auf La Silla; Manfroid verwendete ein Ein-Meter-Teleskop im Infra-

Beide Teleskope waren mit einer speziellen Mebenrichtung ausgerüstet, die die Intensität des Sternenlichtes in Intervallen von zehn Millisekunden registrierte. Exakt zum gleichen Zeitpunkt maßen beide Teleskope eine kurzzerige Schwachung des Lichtes des Fixsternes um etwa 35 Prozent. Der Stern wurde vom Neptun selbst nicht bedeckt.

Die Analyse der Beobachtungen ergab dem Bericht der Münchner Universität zufolge, daß die Bedeckung des Sternes durch das Segment eines Neptun-Ringes von etwa zehn bis 15 Kilometer Breite und mindestens 100 Kilometer Länge verursacht worden sein dürfte, etwa 50 000 Kilometer von der Planetenoberfläche entfernt.

Dieser Befund, der den Theoretikern nun Kopfzerbrechen bereite, sei durch Messungen einer Gruppe amerikanischer Astronomen unter Leitung von Professor William Hubbard bestätigt worden. Diese hätten am gleichen Tag am Inter-American Observatory auf Cerro Tololo in Chile, etwa 100 Kilometer südlich von La Silla, exakt das gleiche Phänomen zum gleichen Zeitpunkt registriert, ohne es zunächst zu erkennen. Die nachträgliche Auswertung der Messungen habe Anfang Januar den Befund von Häfner und Manfroid bestä-

Nun würden die Nasa-Ingenieure den Kurs von Voyager 2 neu berechnen müssen, erläuterte die Münchner Universität. Denn der bisher geplante Kurs zur Erkundung des Neptun-Mondes Triton würde die Sonde ziemlich genau durch den Ring führen. Dort könnte sie durch Partikel zerstört werden.

#### sen, daß seine bevorstehende Entlas-sung durch bürokratische Probleme verzögert worden sei.

Boden wird ausgehoben

dpa, Hannoyer Einen Tag nach dem Zusammenstoß zweier mit Benzin und Kohlen beladener Güterzüge auf der Bahnstrecke Hannover-Hameln sind die Aufräumarbeiten gestern morgen beendet worden. Die Bahnstrecke wird aber erst am Montag, zunächst nur eingleisig, wieder freigegeben. Nach-den benzin ausg haufen und in dar Erdreich gedrungen war, muß jetzt der Boden ausgehoben werden.

#### Todesspritze" erlaubt AFP, Washington

Die Vollstreckung der Todesstrafe durch die Giftspritze in den USA .... wird nicht verboten, selbst wenn es in der Vergangenheit Fälle gegeben bat. in denen der Tod sehr langsam und schmerzhaft eintrat. Das entschied Mittwoch der Oberste Bundesgerichtshof in Washington. Ein vorheriges Urteil hatte der amerikanischen Pharma- und Nahrungsmittelkontrollbehörde (FDA) die Aufgabe übertragen, die Giftspritze solange zu verbieten, bis mit ihr ein schneller und schmerzioser Tod herbeigeführt werden kann.

#### Goldschmuggel im Stiefel dpa, Nürnberg

1. 154

والأربع المدارين

10 mm

e i

1 3 19 18

1.0

and the second

11 Maria

1242

Einen Goldschmuggel in Millionenwert von Luxemburg in die Bundesrepublik Deutschland hat die Zollfahndung in Nürnberg aufge- " ... ". deckt. Danach haben vier Männer und zwei Frauen von Juni 1984 bis Anfang Marz 1985 rund 124 Kilogramm Gold im Wert von knapp vier Millionen Mark eingeschmuggelt und weiterverkauft. Sie machten einen Gewinn von mehr als 550 000 Mark Das Gold brachten sie in Schuhen oder Stiefelschäften über die Grenze.

#### Zu Tode getreten

dpa, Bochum Zu lebenslanger Haft wegen Morde hat das Bochumer Schwurgericht gestern einen 44jährigen Busfahrer aus Wanne-Eickel verurteilt, der im August des vergangenen Jahres seinen zwölf Jahre alten, spastisch gelähmten Sohn mit brutalen Schlägen und Fußtritten getötet hatte. Der Busfahrer hatte zuvor schon mehrfach gedroht, den "Krüppel" umzubringen. Der gewalttätige und jähzornige Mann hatte auch seine Frau und die vier Kinder jahrelang tyrannisiert und mißhandelt.

#### Mit 63 Mutter

Eine 63jährige Bäuerin in der Pro-vinz Hunan brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Der Vater des Kindes soll nach Berichten der lokalen Presse noch älter sein. Das Paar ist seit zwei Jahren verheiratet. In ihrer ersten, 42 Jahre dauernden Ehe war die Frau kinderlos geblieben.

#### ZU GUTER LETZT

Die Nutznießer des hartnäckigen Winters sind neben den Heizölhändlem die "Grünen" in Nordrhein-Westfalen: Sie spekulieren darauf, daß der Wähler bei den kommenden Landtagswahlen, von Schnee und Eis frustriert, dort sein Kreuzchen macht, wo er endlich mal etwas Grünes sieht." Moderation in SWF III, gestern morgen.

#### Sabotage-Variante bereichert Verwirrspiel um Bhopal war. Dort gab Ronald van Mynen,

Vorhersage für Montag : Wetterlage: Ein atlantischer Tiefaus-

**WETTER:** Milderung

läufer überquert Deutschland von West nach Ost. Er führt feuchte und



Stranger - 12 bedecks, West Starler 5, 16°C. @ bedecks, still Geber (55 Regio, (68 Schoot, 1855 Mabel, Anna Fritsigner

wortlich zu machen.

In Norddeutschiand und Raum Berlin im Tagesverlauf weitere Bewölkungs-zunahme und gelegentlich etwas Nie-derschiag. Temperaturen um null Grad bis 6 Grad ansteigend. Im Süden strichweise etwas Regen, im Bergiand Schnee. Höchstlemperaturen um 5. Im übrigen Bundesgebiet: Im Tagesver-lauf auflockernde Bewölkung. Tempe-raturen nahe 2. Nächtliche Werte um 2 Grad. Mäßiger Wind um Süd.

Weitere Aussichten: Leicht unbeständig, milder als bisher.

| Berlin    | 7*             | Donnerstag, 13<br>Kairo |     |
|-----------|----------------|-------------------------|-----|
|           | 09             | Kopenh.                 | 22° |
| Bonn      | 5"             | Kobemir                 | ٠   |
| Dresden   | 5              | Las Palmas              | 18° |
| Essen     | 9"             | London                  | 3°  |
| Frankfurt | 5°             | Madrid                  | 13° |
| Hamburg   | 5°             | Mailand                 | 3°  |
| List/Sylt | 10             | Mallorca                | 14° |
| München   | O°             | Moskau                  | 4*  |
| Stuttgart | 2°             | Nizza                   | 8"  |
| Algier    | 13°            | Oslo                    | 0*  |
| Amsterdam | 8"             | Paris                   | 2*  |
| Athen     | 179            | Prag                    | 30  |
| Barcelona | 9"             | Rom                     | 12° |
| Brüssel   | 6°             | Stockholm               | 10  |
| Budapest  | 9°             | Tel Aviv                | 16° |
| Bukarest  | 3°             | Tunis                   | 15° |
| Helsinki  | 3°<br>0°<br>7° | Wien                    | 3*  |
| Istanbul  | 7°             | Zürich                  | 6.  |

Sonnenanfgang\* am Samstag : 6.18 Uhr, Untergang: 18.40 Uhr, Mondauf-gang: 7.12 Uhr, Untergang: 20.52 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

Seit der Giftkatastrophe von

Bbopal - dem verheerendsten Industrie-Desaster der Welt - standen die Wissenschaftler des amerikanischen Chemie-Konzerns Union Carhide, dem die öffentliche Meinung als dem Eigentümer des indischen Zweigwerks längst die Verursacherrolle dieser Tragödie zugewiesen hat, unter dem Zugzwang, eine lückenlose Bilanz vorzulegen. Mehr als dreieinhalb Monate nach dem Unglück vom 3. Dezember des vergangenen Jahres hat jetzt ein siebenköpfiges Wissenschaftler-Team des Konzerns seine Resultate vorgelegt.

Aber statt sämtliche Fragen zu klären, läßt der Bericht vieles offen, ja mehr noch, bereichert er die an Spekulationen ohnehin nicht arme Gerüchteküche um eine weitere Variante: In der Konzernspitze spricht man nun von einem etwaigen Sabotageakt. Bisher hatte man stets - und zwar schon unmittelbar nach dem Unglückstag - angenommen, daß der marode technische Allgemeinzustand der Produktionsanlage (so fehlten notwendige Temperatur- und Druckwächter) als Auslöser der Katastrophe in Frage gekommen sei, zumal

schon vor Jahren ein Sicherheitsbericht erhebliche Mängel in dem Werk angeprangert hatte. Nun aber schließt man bei Union Carbide nicht mehr aus, daß "reaktionsauslösendes" Wasser absichtlich in den Tank geströmt sein könnte.

Weltweit hatten sich Mittwoch abend einige hundert Journalisten allein bundert aus Europa - in eine telefonische Ringleitung eingeschaltet, die mit Danbury, dem Sitz der Union-Carbide-Konzernspitze im

um Licht ins Dunkel des "Vorfalls" -US-Staat Connecticut, verbundeo so die offizielle Lesart - zu bringen.

Die Giftgaskatastrophe von Bhopal hat offiziell 1021 Men-Giftgaskatastropbe von schen das Leben gekostet. Das ist das überraschende Ergebnis einer Untersuchung des indischen "Tata Institute of Social Sciences\*, die im Auftrag der Regierung erstellt wurde. Bisher war stets - auch offiziell - von mindestens 2500 Opfern die Rede gewesen. Wie es in dem Bericht weiter heißt. sind 1064 Menschen durch das freigewordene Giftgas erblindet. 150 Kinder wurden zu Vollwaisen; 168 Frauen haben ihren Ehemann verloren. Darüber hinaus starb rund ein

Die Bilanz des Schreckens Viertel aller in der Stadt geborenen

Kinder kurz nach der Geburt, mehr als doppelt soviele wie im Durchschnitt des Landes. Diese Opfer sind freilich nicht in der Todesbilanz berücksichtigt. Zu den noch nicht abzuschätzenden Spätfolgen zählen Experten den Niederschlag des Giftgases in der Umgebung des Werkes. Ziegen und Kühe, die in den vergangenen Tagen in die Sperrgebiete eingedrungen waren, verendeten qualvoll. Bislang sind bei US-Gerichten mehrere Milliarden Dollar Klagen der Opfer anhängig.

Meldungen und Meinungen aus Bhopal strotzten noch Tage nach dem unbeschreiblichen Chaos vor Widersprüchen: Zuerst hieß es, der Tankinhalt von 30 Tonnen sei ohne äußere Einflüsse ausgeströmt, später war von einem gebrochenen Ventil die Rede. Die Zusammensetzung der weiß-gelben Giftwolke blieb lange mysteriös. Die Konfusion wurde total durch immer neue Versionen über ausgeströmtes MIC und/oder Phos-

Heute glaubt man, daß zwischen 400 und 900 Liter Wasser auf das leicbtflüchtige MIC im Lagertank eingewirkt und zur ungebremsten chemischen Reaktion geführt haben. Die stürmische exotherme Wärmeent wicklung bis zu Temperaturen von 200° C beschleunigte die Umsetzung 211 einer industriellen Apokalypse oh ne Beispiel. Dieser Temperaturanstieg im Tank sei außerdem von den Meßstellen nicht erfaßt und daher auch nicht als Alarmsignal ausgewertet worden. Dem in die Höbe schie-Benden Druck - der Bericht spricht vom Zwölffachen des atmosphärischen Normaldruckes - habe das Sicherheitsventil endlich nicht mehr standhalten können.



Von Kanu bis | Schach mit Luxusjacht:
Charterboot,
das große
Vergnügen
Seite III
Schlächt interpolation interpol

Großmeister

Goller "Am Kreuzstein"

Gourmettip: Trinkkur mit Spezialitäten- Wasser und Restaurant Wein in Trinkkur mit | Urlaub in Neuenahr-Ahrweiler

Hier kommen **Touristen** auf Trab

Frankreich:



SRI LANKA / Ein Besuch im Elefanten-Waisenhaus - Nach zehn Jahren stellte sich in Pinnaweli Nachwuchs ein







# Neue Heimat für große und kleine Dickhäuter

s schmatzte und gluckste im Kokosnußpalmenhain, beglei-tet von kraftvollen trompetenartigen Geräuschen. Durch das kniehohe Gras näherten wir uns vorsichtig einem nach vier Seiten offenen Sonnenschutz. Und untendrunter standen die Krachmacher; fünf kleine dunkelgraue Elefanten, die mit sichtlichem Genuß ihre Milch aus einer überdimensionalen Babyflasche saugten. Kaum war der Zweiliterinhalt geschluckt, als sie auch schon lautstark, ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tretend, nach mehr verlangten. Noch weitere drei Liter hatten in ihren Bauchen Platz, und dann trotteten die Kleinen zufrieden und gesättigt zurück zum erwachsenen Teil der zehnköpfigen Dickhäuterherde. Diese hatten sich in der Zwischenzeit unweit des Verschlages von Blättern und Pflanzen ihres "Vegetarischen Restaurants" verpflegt.

ren in Pinnaweli, dem El fantenwaisenhaus auf Sri Lanka, etwa 65 Kilometer westlich der ehemaligen Königsstadt Kandy.

Als wir am frühen Morgen von dort aufbrachen, lag noch dichter Bodennebel in den Tälern des Hochlandes. Kandy ist das Herz der 65 600 Quadratkilometer großen Insel. Angeschmiegt an die grünen Hügel rund um einen künstlich angelegten See bietet die Stadt 110 000 Singhalesen eine angenehm kühle Heimat in 500 Meter Höhenlage.

Nicht nur geographisch gesehen bildet Kandy das Zentrum von Sri Lanka, sondern auch in religiöser und kultureller Hinsicht. Der heilige Zahn des Buddha, höchstes Symbol seiner Herrschaft über die Insel, wird hier in einem eigenen weißen Tempel aufbe-

Jedes Jahr im August wird die Reliquie auf dem Rücken eines Elefanten durch die Stadt geführt, anläßlich der größten und schönsten Prozession auf Ceylon. In den letzten Jahren wurde mehrere Male einem Dickhäuter aus dem Gehege von Pinnaweli die Ehre zuteil, mit goldbestickten

Brokatdecken geschmückt, den Zahn durch die Straßen tragen zu dürfen.

Hier im Hochland, wo der Elefant auch im täglichen Leben zum Stra-ßenbild gehört, hat er für mich etwas wie ein Kamel im Schnee, das heißt, er paßt eigentlich nicht ins Landschaftsbild. Im Gegensatz nämlich zu der üppig tropisch bewachsenen West- und Südküste von Sri Lanka erscheint die Gegend um Kandy für einen Europäer eher heimatlich. Während eines Spazierganges um den kleinen See erinnern mich die Häuser an seinen Ufern immer wieder an alte Schweizer Kurorte, ob-wohl es die Briten waren, die während ihrer 133jährigen Kolonialherrschaft über das Königreich von Kandy die Hotels und Villen bauten.

Erst auf dem engen Straßenmarkt, durch den wir unseren Weg Richtung Pinnaweli bahnten, wird es wieder ganz asiatisch. Da wimmelt es schon rz nach Sonnenaufgang vor Menschen, Fahrrädern und Ochsenkarren. Appetitlich aufgeschichtet verleiten uns die Ananas, Papayas, Mangos, Lichies und Jackfruits zu einem kurzen Stopp und zum Auffüllen des ohnehin schon schwerbeladenen Kofferraums. Aber wer weiß schon, ob es

bei den Dickhäutern außer Blättern und Gras auch für uns etwas

Futter gibt. Die B 38 führt aus Hill Country hinaus und über enge Serpentinen hinunter in die Küstenebene. Eine Reihe von Sehenswürdigkeiten liegen an der Strecke, auf der 1832 die erste asiatische Postkutsche fuhr. Da gibt es zum Beispiel unterhalb von Kanduganawa der Name läßt sich einfacher lesen als aussprechen - einen riesigen Steinquader. Der damalige hritische Bauingenieur der Straße Colombo-Kandy, W. F. Dawson, ließ ihn untertunneln, um eine alte Prophezeiung wahrzumachen, nach der das Königreich niemals fallen werde, "es sei denn, der Feind durch-bohre den lebenden Felsen", um hin-Ein paar Kilometer weiter erhebt

sich Utuwankanda, das ist der "be-waldete Schloßfelsen", von dem aus im 19. Jahrhundert ein berüchtigter Straßenräuber namens Saradiel sein Unwesen trieh. Er wurde nach 18 Morden gefaßt und gehängt. Wir hatten also nichts mehr zu befürchten und erreichten beil Mawanella. Kurz hinter dem Städtchen lohnt es sich, die Nase aus dem Autofenster zu stecken. Es duftet lieblich. Zum Glück weisen Dutzende von huntbemalten Schildern - auch auf deutsch - darauf hin, warum es hier so gut riecht. Gewürzgärten sind es, in denen man Zimt-, Kardamom-, Nelken-Vanille-, Kakao-, Pfeffer-Chili- und Bittermandelsträucher sozusagen live sehen und daran schnüffeln

Und wer sich noch an das alte Kinderlied erinnert, "Backe, backe Ku-

chen...\*, lernt nun, wo der Safran berkommt, der den Kuchen gelb macht, Das teuerste Gewürz der Welt wird hier zum akzeptablen Preis verkauft, stets mit der Bemerkung, daß die orange-gelben Fäden, die uns billigst in Südspanien angeboten würden, außer der Farbe mit dem eigentlichen Gewürz nichts zu tun haben.

Kurz vor Kegalle geht es rechts ah in ein geradezu paradiesisches Fluß-tal. Wer keinen Leihwagen hat und zuviel Angst, sich in die halsbrecherisch rasenden Busse zu setzen, kann bis zu dieser Kreuzung auch mit dem Zug fahren und dann weiter mit einem der vollgestopften Minibusse. In denen kann man allerdings die herr-liche Natur nicht ganz unbelastet ge-

Kleine üppig bewachsene Gärten säumen die Straße, wechseln sich ah mit sattgrünen Reisfeldern, Kokosnuß- und Bananenplantagen. An einigen riesigen Bäumen hängen Hunderte von Fliegenden Hunden, die, den Kopf nach unten hängend, hier den Tag verbringen.

Insgesamt dauerte die Fahrt bis nach Pinnaweli zwei Stunden. Wir hatten den Zeitpunkt gut abgepaßt, denn um 9.15 Uhr wurde zur zweiten

Fütterung der Bahydickhäuter geru-

Das Elefantenwaisenhaus wurde 1975 vom Zoologischen Garten in der Hauptstadt Colombo und der ceylonesischen Regierung ins Leben geru-fen. Das zwölf Hektar große Freigehege dient jedoch nicht nur der Aufzucht von mutterlosen Elefantenkindern, sondern auch Fortpflanzungsversuchen von in Gefangenschaft lebenden Dickhäutern. Der erste Erfolg in diese Richtung wurde am 5. Juli 1984 verhucht, als die achtzehnjährige Elefantenkuh Kumari nach 19monatiger Tragezeit ein gesundes Baby zur Welt hrachte, das in Pinnaweli gezeugt wurde. Das rosafarbene Kleine wog 56 Kilogramm und war stattliche 76 Zentimeter hoch.

Kumari gehört zu den ersten Bewohnern des Geheges. Sie wurde vor zehn Jahren von Wilderern in eine Falle gelockt, um sie als Arbeitstier ahzurichten und zu einem hohen Preis zu verkaufen. Glücklicherweise sind Elefanten wegen ihrer Größe schwierig unterderhand zu verscherbeln, und so wurden Wilderer nebst Dickhäuter festgenommen, wobei Kumari ihrem schweren Schicksal

> entging und in Pinnaweli neues Zuhause Der Tag beginnt

für die Tiere und

Pfleger - sie wer-

den Mahouts genannt - morgens um sechs, wenn letztere die Milch zur ersten Fütterung zusammenrühren. Just in Moment kommen schon die kleinen Dickhäuter fröblich trompetend angetrabt, lassen sich brav an die Leine legen und strecken erwarfüllten Riesenflasche den langen Rüssel entgegen. Was sie da schlürfen, ist Menschenmilch, die in Puderform angeliefert wird. Wegen der großen Infektionsgefahr - Elefanten sind sehr empfindlich für Magenkrankheiten wird keine frische Kuhmilch verfüt-

Der Winzling unter den fünfen ist Maduma. Ihr borstig-behaarter Rükken reicht mir bis zum Oberschenkel. Sie wurde vor einigen Monaten halb verhungert, von der Mutter verlassen. in einer sieben Meter tiefen Grube gefunden.

Nach der Tränke zeigt Mathali, die Leitkuh, den ältesten der Elefantenkinder, wo es ein paar leckere Blättchen zu finden gibt, und dann gebt's durch den Palmenhain und über die Straße hinweg zum Maha Ova Fluß. Während sich die Fünftonner genußvoll ins Wasser sinken lassen, hopsen die Kleinen mit einem unbeholfenen Satz unter einem spritzenden Aufplatscher vom Felsen ins kühle Naß. Das Bad dient nicht nur der Körperpflege, sondern gibt den Tieren die Gelegenheit, einen tiefen Schluck zu nehmen. Vierzig bis zweihundert Liter Wasser säuft ein ausgewachsener Dickhäuter pro Tag, dabei wird er von den Mahouts mit einer halbierten

Kokosnußschale kräftig geschrubbt. Nach dem zweistündigen Planschvergnügen trottet die Herde im Gänsemarsch zum Freßplatz zurück, und die Babies bekommen wieder Milch. Bis zum Abend wiederholt sich die Prozedur noch viermal. Erst gegen zehn tritt Ruhe ein in Pinnaweli. wenn sich die Elefanten in einer gemütlichen Ecke ihres Geheges zum Schlafen gelegt haben. Wenn das kein paradiesisches Leben ist.

KIKI BARON

Auskunft: Ceylonesisches Fremden-verkehrsamt, Kaiserstraße 13, 6000 Frankfurt 1

Früge mit Air Lanka ab Frankfurt 1850 Mark, ab Amsterdam 1395 Mark, zu buchen bei INTAS Flugbüro, Poststra-Veranstalter: TUI, Jet-Reisen, Tjäre-

#### NACHRICHTEN

#### Werbefeldzug der Spanier

Umgerechnet 400 Millionen Mark gibt Spanien bis 1987 für die Tourismuswerbung aus. Allein für das laufende Jahr sind 123 Millionen Mark vorgesehen. Das der finanzielle Kraftakt sich auch bezahlt macht, soll spätestens bis 1987 bewiesen sein: Madrid rechnet dann mit 46 Millionen Besuchern - zwei Millionen mehr als 1984. Die Urlauber sollen vor allem ermuntert werden, mehr Geld als bisher in Spanien auszugeben, denn was sie bisher im Lande ließen, war rund 50 Prozent weniger, als in andereren Reiselän-

#### Brenner billiger

Von April an können auch Autofahrer aus der Bundesrepublik die preiswertere Jahresmautkarte, die bislang nur österreichische Kraftfahrer erwerben konnten, an den Mautstellen für umgerechnet 143 Mark kaufen. Die Karte gilt vom Ausstellungsdatum an 365 Tage lang und ist an das polizeiliche Kennzeichen gebunden. Einen finanziellen Vorteil bietet die Mautkarte jedoch nur für Autofahrer, die innerhalb eines Jahres mehr als 15 mal auf der Brennerstrecke fahren.

#### Berliner Hoteltest

Im Auftrag des Berliner Verkehrsamtes sollen 360 Berliner Quartiere von der Einfachstpension his zur Luxusherberge durchleuchtet werden. Diese in der Welt einmalige Hotelinspektion durch ein unabhängiges Testinstitut wird mit voller Unterstützung der Berliner Hotel- und Gaststätteninnung durchgeführt. Im Gegensatz zum früher praktizierten Verfahren ho-len die Inspektoren offiziell das Ein-verständnis der Hoteliers ein und kündigen ihren Besuch jeweils für die kommende Woche an. Nach Fertigstellung des Hoteltests ist eine Art "gläsernes" Hotelverzeichnis mit der Aufzählung von Stärken und Schwächen der einzelnen Häuser geplant.

| Agypten             | 1   | Pfund     | 2,70   |
|---------------------|-----|-----------|--------|
| Belgien             |     | Franc     | 5,04   |
| Dänemark            |     | Kronen    | 28,7   |
| Finnland            |     | Fmk       | 49,2   |
| Frankreich          |     | Franc     | 33,50  |
| Griechenland        |     |           | 2 RC   |
| Großbritanni        |     |           | 3,83   |
|                     |     |           | 9.15   |
| Irland              |     | Pfund     | 3,17   |
| Israel              |     | Schekel   | 0.008  |
| Italien             |     | Lire      | 1,64   |
| Jugoslawien         |     | Dinare    | 1,70   |
| Luxemburg           | 100 | Franc     | 5,04   |
| Malta               |     | Pfund     | 6,95   |
| Marokko             |     | Dirham    | 35,00  |
| Niederlande         |     | Gulden    | 89,25  |
| Norwegen            | 100 | Kronen    | 35.75  |
| Österreich          | 100 | Schilling | 14.35  |
| Portugal            | 100 | Escudos   | 2,25   |
| Rumänien            | 100 | Lei       | 7,25   |
| Schweden            |     | Kronen    | 36,00  |
| Schweiz             |     | Franken   | 120,25 |
| Spanien             |     | Peseten   | 1,87   |
| Türkei              |     | Pfund     | 0,95   |
| Tunesien            |     | Dinar     | 3,85   |
| USA                 |     | Dollar    | 3,33   |
| Kanada              |     | Dollar    | 2,40   |
|                     | -   |           |        |
| Council storms 10 % |     |           |        |

tungsvoll der ge-Paradiesisches Angebot von Obst, Gemüse und Früchten

Kreuzfahrten und Flugreisen!

#### Große "Pearl"-China-Kreuzfahrt… oder zu den großen Städten Asiens. Wie sonst könnten Sie den Zauber des Fernen

in 18 Tagen mehr erleben als andere in Ihrem ganzen Leben ... und sich dabei auf komfortable Art erholen! Auf einer Kreuzfahrt mit der "Pearl", dem "schwimmenden First Class-Hotel". Sie gewinnen tiefe Einblicke in die Pracht alter Kulturen und in das China von heute. Oder Sie entdecken den Reiz der großen Metropolen Südostasiens. MS Pearl of Scandinavia: 12.456 BRT; 450 Passagiere; dänische Leitung. Komfortable Kabinen; exzellenter Service; femöstlicher Charme.

China-Entdecker-Kreuzfahrt Die großen Städte Asiens China, wie es nur wenige je gesehen haben!

Hongkong, die Stadt "zwischen den Welten". Shanghai, 11-Millionan-Stadt am Huangpu-Fluß; Peking mit seinen gewaltigen Tempel-komplexen. Die Naturwunder dar Japanischen Inlandsee; berühmte japanischa Städte.

Tour HAT 530D Tour HAT 531D\* 19. 9.85 - 7.10.85 4. 10. 85 - 22. 10. 85 Tour HAT 530E 19.10.85 - 6.11.85 Tour HAT 531E

Linienflug Frankfurt - Hongkong. Hotelüber-nachtung. Hongkong Island Tour, Transfer zum MS Pearl of Scandinavia. Xlamen/VR China -Shanghai/VR Ch. - Qingdao/VR Ch. - Yantai/ VR Ch. - Qinhuanda (Peking) - Dalian/VR Ch. -Nagasaki u. Kobe/Japan. Rückflug Osaka - 17 Tage

7 Städte, 7 Länder in 17 Tagen... Südostasiens

Metropolen am Südchinesischan Meer. Anspruchsvoller Komfort, abwechslungsreiche Unterhaltung: mit der gastfreundlichen "Pearl" zu hochmodernen Stadtstaaten und uralten Kulturstätten. Sie besuchen ein echtes Sultanat und die Volksrepublik China!

Tour HAT 532C 21. 8.85 - 7. 9.85 Tour HAT 534D° 3.11.85 - 20.11.85 \*umgekehrter Reiseverlauf

Linienflug Frankfurt - Singapore. Hotelüber-nachtung. Transfar zum MS Pearl of Scandinavia. Bangkok/Thailand - Brunei/Borneo - Kota Kinabalu/Sabah - Manila/Philippinen - Whampoa (Kanton)/VR China - Hongkong, Hongkong Island Tour. Rückflug nach Frankfurt.



Ostens und die Geheimnisse Chinas so ein-drucksvoll erleben? Willkommen an Bord!

begleitung. Beratung und Buchung im Reise-buro. Oder detaillierte Informationen anfordem

Preise pro Person inkl. Linlenflug und Rei

Frenkfurt. 18 Tage Ab DM 11.670

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schlospiatz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte belaneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, beibliftefähig, Hausprospekt. Vor- u. Nachsatson Ermäßigung.

# SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Am Wonneberg 9 · Telefon 0 63 43 / 20 21 · Telex 4 53 475 Alles unter einem Dach

Vorbeugung und Nachbehandlung aller Inneren Erkrankungen, Check-up, lachärztliche Leitung, individuelle Behandlung, umfassende Dia-gnostik, autogenes Training. Abmagerungskuren und schmackhafte Diaten, Hallenbad, Tennisplätze, medizinische Bäderabteilung. Dampf-J. Sauna, Lift. Pauschalkuren, beihilfefähig, arsatzkassenanerkan

Erholung und Gesundheit inmitten von Wald und Weinberge direkt am Kurpark, sehr ruhige Lage, Hotelatmosphäre



#### **ALKOHOL-PROBLEME?** Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute

Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg Wolfgang Käflein 6120. Erbach-Erbuch · Odenwald • Telefon 0 60 62 · 31 94

Endlich auch in Deutschland (exclusiv Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern, Rücken, Füßen, Wirbelsäule erfolgreich behandelt mit der idealen KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN THYMO-THERMA-KUR

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

• Zelltherapie • Thymustherapie • • Sauerstoff- u. H3-Procain-Kuren • Neural- u. Schmerz-Therapien

KUR-KUNK Privatklinik für innere Medizin und Naturheilverfahren
ANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straße 3/3 · Telefon: 10 26 41) 89 10

#### Kneipp-Kuren Kur-Ferien Schroth-Kuren

Herz-Kreislauf, rheumat. Formenkreis, Wirbelsäulen-Schäden, Übergewicht, Manage krankheit, Anschlußbehandlung nach Krankenhausautenthalt. Zelltherapie, Psych stwimmbad 32°, große Liegewiese mit Schwimmbad, Kosmell. Anwendungen in geschmackroll eingericht. Haus. Zimmer DU/W Radio, Frühstücksbuffet ab DM 65,- / DM 148,-, **Beihitlefähig!** rkkniken Dr. Wagner GmbH, 7995 Sasbachwelden, Tel.; 0 78 41 / 64 31 (Nähe Bade Baden u. Straßburg). Bitte Prospekt anforderni



#### Baden Baden Schwarzwaldklinik in Tilla Stephanie **Privatklinik**

für alle Inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlaganfall und chirurgischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung, Check-up, Butogenes Training, Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Saunau. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhiger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Belhilfefähig (außer Zelltheraple)

Lichtentaler Allee 1 · 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 2'30 37-9

#### Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

Seelische, vegetative und körperliche Pauschalbehandlung (Kessen), 25 Patienten | Telefon 0 47 45/292

Privatkrankenanstal

#### BR-KURHOTEL RESIDENZ SANDSHEIM Erkenbrechtallee 35, B532, Tel. (0 9B 41) 9 11

CHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 4.990,-SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Übern., VP, DM 1.570,-WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2.680, ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übem., VP, DM 1.620,-THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Übern., VP, DM 2.310,-FRISCHZELLEN u.a. auf Anfrage Ärztlich geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturheilkunde, Komfortzim-

mer, Bad/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeabt. (Kassenzul.), gemütl. Gastronomie, Diälen.

#### Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis

- alle Kurmittel
  indrv. årztliche Betreuung
  Pauschalkuren, keine
  - Anschlußheitbehandlung nach Herzinfarkt sowie

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseckuntdinik Holm – an der Kleier Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

#### Schnittfrele Operationsmethode von

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhairese hinteriäßt koine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

- vorteile der Krampfaderentfernung durch
  percutanie Exheirese:

  Lange und oit problematische Heilung der
  Schnittwunden am Bein entfälft.

  Moglichkeit, die Krampfadern zu entternen
  auch bei den Fällen, wo die Schnittmethode schon gefährlich und deswegen nicht
  anzuwenden ist (offene Beine).

  Sofort gehfählig, dadurch Komplikationsrate stark reduziert [Embolie).

  Hintertäßt keine sichtbaren Narben.



# 

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Lift. Alie Zi. m. Bad oder

Komfortables Haus Behitlefähig gemäß § 30 GWO

Zeitherapie, Ergometre Check up Ermittung von Risikolaidoren, Medizinsche Bader Moor CO<sub>2</sub>-Trockyn Du., WC, Amtstelet. Bellittefiblg. 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 28 0 52 81/40 81

Sanativeum Trans
und Fasten
Her, Kreislaul, Hochdruck, Leber,
Steffwechsel, Rheuma, Bandscheiben,
Gertantle, Autogenes Training, Diât,
Pauschafturen, Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallerschwimmbad
2990 Rad Pyrmont

The Pyrmont Rad,
Purscha/WC, 20. – Apparlement – Dusche/WC, 也. - Apparte Nähere ausführt. Informationen durch unseren Prospekt!

Informieren Sie sich über die erfolgreiche OMigrane und Neuralgien Behandlung chronischer

Krankheiten

lmit natürlichen

bitte ankreuzen:

O Ischias, Arthrose, Bandscheibenschäden und andere Erkrankungen des Bewegungsapparates

O Diabetes, Gicht und andere Stoffwechselerkrankungen O Obergewicht

Heilverfahren 11161

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

 allergologische Diagnostik
 latensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt anfordern: 6350 Bad Macheim, Tel.: 06032/81716

Frischzellen

inkl. Thymus

am Tegernsee

#### frisch im eigenen Labor zubereitet tierarztlich überwachte Bergschafherde árztliche Leitung mit 10-jähriger

Frischzellenerfahrung

Biologisch-nalürliche Behandlung bei vielen Drganschaden und Verschleißerscheinungen • Information auf Anfraga – oder rufen Sie uns einfach an

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

8183 Rottach-Egern/Obb.



Privatklinik für innere Krankheiten "Schwarzwald Höhensanatorium" 7821 Höchenschwand Tel. 07672/338

Moderne med, -technische Ausstattung – klin. Labor • große Bäderabteilung. Phys. Theraple, Massagen, Kneipp'sche Anwendungen, Lymphdrainege, Akupunktmassage, Fußreflexzonenmassage • Krankengymnastische Abteilung, spezielle Wirbelsäulenbehandlung • Sauna, Hallenbad • Sauerstoff-Therap., Thymus-Kur, Neuraltherapie • alle Distformen • Heilfasten und die F. X. Mayr-Kur. Hellanzeigen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Infarktnachbehandlung) • Erkrankungen der Atemwege (keine Tbc) • Stoffwechselstörungen, Ins. Diabetes mellitus, Gicht, Migräne, Übergewicht • Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals, chronische Obstipation, Dysbakterie • Operations- u. Unfallnachbehandlung.

Beihäfefähig: Fordern Sie unseren Prospekt auch mit Peuschal-

preisen an

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung 500.000 Injektionen –
- Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

die optimolen Spendertiere ariginal nach Prof. Niehans

- Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei:
- Herz- und Kreislaufstörungen
- Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz ● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block

Browneckstr. 53 , 01/2 Lenggries
Telefon 080 42/2011, PS 5-26 231
Btx \* 2 55 22 # der olyne Luftburgt Oberboyen Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen,

Kurhotel Bärenstein

4934 Horn-Bad Meinberg I, Teutoburger Wald, Tel. 0 52 34 / 50 33 u. 50 34

ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, biologische REGENERATIONSKIREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke, Schrotti- 0, HGS-Kuren (gezielte Gewichtsabnahme), Kneippkuran, Ozonhahmediung, Thymesextrukt-Behandlung (THX),
Fango, Hallenbad 28°, Solarium, Sauna, Alfwetter-Teunisplatz, ruh, Lage, dir. am
Wald, beihüfefähig bei Schroth- und Kneippkuren. VP 57,- bie 81,- DM. Auf
Wunsch Prospekt.

Durchhittungsstörungen der Beine, des Herzese und Gehirse tenelle Infusionen, HOT (Blutwische). Sauerstoff, Mehrschrit-Therapie, infiftherapie (Cer-Ther.). Sauerst-Ozon-Bad, biologische Regenerationsk Organistrakten bei allg. Erschöpfung u. a. Organextrakten bei allg. Erschöpfung u. a.

Kurheim Nolte, 4962 Bad Salzuffen Aust. Prosp. m. weher, Indikation

Michtoperative Hebandlung von kungen der **Prostata** sowie **Reizbiase** bei Frauen Kurhulm Ledwigsbed, 8202 Bad Albling

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Teleton-Nummer nennen



#### GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN Alles unter einem Dach: Ärztliche Behandlung, Betreuung

Beratung, Labor-, Rönfgen- und nsdiagnostik, moderne Diätetik, Kuranwendungen einschl

Schwimmbad 30°, Bewegungsbad 35°, Sauna, Kneippanwendungen, gemütt. Cafeteria – in landschafti, schöner Lage – direkt am neuen Kurpark Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen auf Anfrage gem zu.

KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG 4934 Horn-Bad Meinberg 2 - Postfach 23 40

#### Regenerationskuren in der Lüneburger Heide unter arztlicher Leitung natische Therapie nach Th



Plerde Gasthoxen
WITTHOFT'S GASTEHAUS 74. 941 761 5 48 GRAFTHER REDUKTIO

Kalorien abnehmen mit Frischkost - reich an Vitaminen und Ballaststoffen. Lebendig und abwechslungsreich. Info: Graether-Atem- & Naturheilsangtorium · 7242 Domhan-Fürns Freudenstadt · Tel. (07455) 1021

vegetarische

800 biologische

Zelltherapie am Schliersei unter fachardlicher Leitung "KURHOTEL STOLZEN" in ruhiger Lage – 18 Betten der schönsten Gegend Bayerns Inte: 9.80.26 12.22, auch Se. So. 8162 Schliemer 2. Bortis Se. So.







Hallenschwimmbad 30° C Herrliche Spazierwege, Normal- und Vollwertkost, Diät, Eleganter Hotelkomfort alle Zimmer mit Balkon, Dusche, WC

7 Tage inkl. Vollpension DM 980.-Fachklinik für innere Medizin

und Naturheilverfahren Information durch: Kurhotel Park-Sanatorium St. Georg

6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/8005-6

### enviernaenijodensee



Hallenbad, Sauna, Sonnenstudio, Hotelbar, Weinstube Bea. Afred Heinrich, 7820 Tittseefflechschwirzundt, ENDLICH 881 ES SOWET: Ab 5. April erweiten wir Sie in unseren neuerbauten Coppets. in DUWC (Appartentents), mit herrichter Wohrkultur u. veil Ruhe (25-30 m² Wohrfülliche). Für Sommer u. Herbst noch Buchungen mögl. Unser Gasthof begt im Hersen von Tösset.

Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenleiden

nz, Natur: 2 Ortsprospekt Städt, Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-153



Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter individueller Betreuung für den idealen Winter-Kurzurlaub.

Exzellente Küche,
Oase der Ruhe über dem Rheintal (800 m ü. d. M.),
in großem Waldpark, abseits der Schwarzwaldhochstraße,
15 km von Baden-Baden. Loipen -- Skilitte -- Eisbahn -- Rodeln in der Nähe des Hauses. Gebahnte Wanderwege. Hallenbad, Sauna, Bäder- und Massageabteilung.

Gruber-Kosmetik, Arztliche Betreuung durch Internisten, Nachbehandlung,

Zur Zeit besonders günstige Pauschalangebote. Ideales Domizil (Konferenzräume) auch für Management-Meetings, Seminare etc. Kurhaus Schloß Bühlerhöhe

7580 Bühl 13 · Telefon: 07226/50 · Telex: 781 247

Schnell mai ans Meer

. . an die südliche Nordsee. Zum Ferien-

and im Nordwesten, ins Cula AND, Das

Ferlenerlebnis für die ganze Familie. Baden in Nordseewellen, Spaß in welten

Watten, an kilometerlangen Stränden und

Deichen, Wandern in grünen Wiesen und

Surfen und Segeln, beim Radeln und Ral-

ten, beim Tennis und Camping, beim gemütlichen -CUX-Land-Leben-.

Landkreis Cuxhaven

Seeblick-Komforthotel, 160 Betten, direkt am schönsten Strand. Kinderfreundlich. Wein-u. Blerstube, Specalitäten-Restaurant. Tagungsräume, Kegelbahn, Sauna, Solanum, Fitness.

"Nur unterwegs erfährt man das Geföhl

Vielfältige Anregungen und Informationen

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden

Freitag in der WELT und jeden Sonntag in

märchenhafter Verwunschenheit."

BEAUTY-CENTER

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie einsparen sich damit Zeit und unnötige Rückfragen.

Liebe Leser

Postfach 328/12

2190 Cuxhaven



SCHILTACH...

110 Betten, Hallenbad, Sauna, Tennis, Halbpension ab DM 83,-Tel. 0 74 47 / 10 01.

operisonater Luffsurori, 325 - 700 m.u. d. M. Am Zusommenfluß der Schittoch und der Kınzığ im milleren Schworzwold.

Erfeben Sie einen erholsamen Wanderunaut im romertischen Fachwerkstädlichen Schillach. Information: Stadt, Verkenisomt, Postfoch 50 53 7622 Schilloch, Tel.: 0 78 36 / 6 48 od 10 01

BODENSEE HERZ-HOTEL SEEBLICK

Hallenbad – Sauna – Bräumungs-liege, gem. Aufenthaltsräume, gr. Sonnenterr., herrl. Seesicht, Zi., Du./WC/Balkon. Tel. Ü/F DM 46,– bis 82,– p. P. Individuell, gemütlich, gastlich

das gepfl. Haus bei Überlingen

Herz-Hotel Seeblick Prielstr. 4, 7767 Sipplingen Tel: 075 51 / 6 12 27 od. 55 33



Landschaftliche Schönheiten, historisch Sehenswertes und lukullische Spezialitäten Blumeninsei Mainau • Spielbank • Thermalbad • Autofahre Konstanz – Meersburg Tag und Nacht • Pauschalangebote für eine Ferienwoche ab DM 134, – inclusive diverser Extras

Prospekte anfordern bei TOURIST INFORMATION (ONSTA

(9KBS) it is inclination diverse in

Kreuzen Sie an: 

Wir schicken Ihnen die gewünschten Bild- und Informationsprospekte

Dorum

BRACHT-SEEHOTEL JUISTER HOF auf der autolosen Nordseeinsel Juist, in reinster Meeresluft gelegen, mit freier Aussicht auf das Meer, bietet Ihnen Ostern zum Kennenlernpreis f. 2 Pers. 3 Tage im DZ m. Du/WC f. DM 294,- od. Frühst. m. Abendessen DM 394,- an. Hunde angenehm. Tel. 0 49 35 / 8 81, Pf 3 60, 2983 Juist.

B6

**Bederkesa** 

Schiffdorf

ALLES UNTER EINEM DACH

Mitglieder im Fremdenverkehrsverband Nordsee-Niedersachsen-Bremen e. V.

inclusive diverser Extras

B 74

Otterndorf

Wingst

Wremen

----

Erleben Sie die

Mordseeinsel LANGEOOG

Lassen Sie sich verwöhnen im

Appartement-Hotel
DEUTSCHES HAUS

Gemütl. Appartements, erstkl. Küche. 1 Woche Vollpension ab. DM 358.-. ein Kind bis 6 Jahre

kostenfrei. Jedes weltere Kind bis 6 Jahre 50% ermäßigung. In der Hauptsalson Ü/F ab DM 50.

Tel. 0 49 72 / 2 57

Zum Probieren ist Ihre Zeit zu kostbar; deshalb

7760 Rodolfzel Tel : 07732/151-1







Eine neue Urlaubsiormel für hohe Ansprüche: Römerbad RESIDENZ Appartements. Idyllisch am Fusse des südlichen Schwarzwalds, mit Thermal Frei- und Hallenbad. Verlangen Sie den Prospekt

Friedrichstrasse 1 7847 Badenweiler 07632-70246



. . - 1- (1-5/-5/7 . at 14

white ner

30.00

. lige

or service

 $\dots, \sqrt{\operatorname{ter}}($ 

1. A. E.

- TM

 $\langle \nabla \nabla_{x} V \rangle D$ 

· Augh

25

- Krio

2 ....

موجد ال

4.75

11 700.3

- 10

200

1. . . . . . . . 4.4.

 $z_{ij} \in \mathbf{A}^{n_{ij}}$ 

نے۔

100

2 2

....

....

ing im deut

the Garter Aug

® Ritter

Mwarzmatt.

<sup>a|</sup> Viktoria ○

Schwaren

ं स्टोक्स

Lik Is

N. 18 18

The Art &

William

Air.

1.5

127

**∌Post** 

a a salah kata

A A ......

الهموس في

HOTEL Hohlenbacher fjol 7808 WALDURCH-KOLLMAU
Romentische Lage im Sudschwarzenid,
18 km von Freiburg. Alle Zi. Du/BadWC/
TV/Tel/Ballorn. Sehr gute bedische Koche. le Std, bis ins Sidgebiet, ideal für
Ausflüge in die Schweiz und ess Eissä,
Ostern und Frühjahr noch Termine frei,
Telefon 9 76 61 / 88 28

Methau-Kur Heilung durch

Bewegung

Todtmooser Hof ## Ihr Hotel im Hochschwarzwald, 800 – 1.263 m., 7867 Todtmoos, IHR FRÜHLINGSARRANGEMENT ab 3 Tage DM 65.- pro Tag Südhangfenenanlage mit Appartement und Hotelzimmern, Fzrb-TV, Hallenbad Sauna, Solamum, Ludenzeile, Kinderan matton, beihilfefähige Badembleilens



Rimerbud mit Tani.





WELT am SONNTAG.

#### Ein gelungener Feierabend ist wie Kurzurlaub

Wenn der Deutsche nicht arbeitet dann pflegt er Geselligkeit. Das ist dass Ergebnis einer Umfrage nach den Feierabendaktivitäten der Bundes bürger. Mit 47,7 Prozent steht demnach der Besuch einer Gaststätte an der Spitze der Lieblingsbeschäftigungen, gefolgt von "sich privat treffen" rmit 45,7 Prozent und "Freizeitsport" mit 22 Prozent

rtes<sub>IS</sub>

La Che

30 C

ŋÇű.

efo<sub>rt</sub>

arsche W

Die Motive für einen Gaststättenbesuch sind allerdings recht unterschiedlich. Während Süddeutsche und Berliner dort am liebsten Freunde treffen, gehen die Norddeutschen vorwiegend in ein Lokal, um einen netten Abend mit dem Partner zu verbringen. Völlig andere Prioritäten setzen die Nordrhein-Westfalen. Für sie steht ein schönes, gepflegtes Bier zu trinken" an erster Stelle. Spitzenreiter bei gastronomischen Betrieben ist das "gutbürgerliche Gasthaus" das von mehr als jedem zweiten Befragten genannt wurde.

Aufgeteilt nach Bundesländern sit zen die meisten Fans von ausländischen Restaurants in Norddeutschland (37,7 Prozent) und die Liehhaber der "kleinen Kneipe an der Ecke" in Nordrhein-Westfalen (45.8 Prozent). Berlin hingegen hat den höchsten An-teil an Caféhaus-Freunden und Besuchern von Biergärten.

# informieren RW. Karlsruhe

Veranstalter

muß über Visa

Bei Buchung einer Auslandsreise müsssen Reiseveranstalter ungefragt über die Einreisebestimmungen des Gast- oder Transitlandes unterrichten. Sie können sich nach einem Urteil des Bımdesgerichtshofes in Karlsruhe dieser Grundsatzpflicht auch nicht durch Hinweise in den Geschäftsbedingungen entziehen.

Im konkreten Fall war ein Berliner Ehepaar am Flughafen Kairo zurückgewiesen worden. Sie besaßen keinen Reisepaß, und das Reisebüro hatte auf dieses Erfordernis nicht hingewiesen. Zur Begründung führte das Gericht an, die Kenntnis der in fast jedem Land unterschiedlichen Bestimmungen könne von den Reisen-den nicht verlangt werden. Ein Teil der Reiseinteressenten vertraue auf die Information durch die Veranstalter. Dies gelte insbesondere für Berlin, deren Bewohner statt eines Bundespasses einen Personalausweis be säßen, dessen Gültigkeit als Reisedokument nur von wenigen Staaten an-

Der Bundesgerichtshof bestätigte mit seinem Urteil die vom Berliner Kammergericht verfügte Rückzah-lung des Reisepreises und zweitausend Mark Entschädigung für nutzlos vertane Urlaubszeit. (AZ: VII ZR

# Sommerzeit: Am 31. März wird wieder umgestellt

Auch in diesem Jahr schaltet Europa Ende März auf Sommerzeit um. Nach einer Zusammenstellung des ADAC gehen wie in der Bundesrepublik in den meisten Ländern ab 31. März die Uhren eine Stunde vor. Umgestellt wird um zwei Uhr früh in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, in einigen Ländern schon einen Tag vorher. Die Zeitgrenzen allerdings bleiben auch nach der Umstellung die gleichen. In Großbritannien, Irland und Portugal ist es also auch im Sommer eine Stunde früher als bei uns, in Finnland, Rumänien, Bulgarien und Griechenland eine Stunde später. Noch größer ist der Zeitabstand zu Rußland und der Türkei. Dort geben die Uhren im Vergleich zu denen in

Deutschland um zwei Stunden vor. Die Aufstellung zeigt den Zeitraum der Sommerzeitregelung und den Ab-

RW. Bonn stand zu der bei uns im Winter geltenden Mitteleuropäischen Zeit (MEZ): Belgien MEZ + 1 Stunde, Bulgarien MEZ + 2 Stunden, Bundesrepublik Deutschland MEZ + 1 Stunde, Däne-mark MEZ + 1 Stunde, "DDR" MEZ + 1 Stunde, Finnland MEZ+2 Stunden, Frankreich MEZ + 1 Stunde, Grie-chenland MEZ + 2 Stunden, Großbri-tannien MEZ, Irland MEZ, Italien MEZ + 1 Stunde, Jugoslawien MEZ + 1 Stunde, Luxemburg MEZ + 1 Stunde, Malta MEZ + 1 Stunde, Niederlande MEZ + 1 Stunde, Norwegen MEZ + 1 Stunde, Österreich MEZ + 1 Stunde, Polen MEZ + 1 Stunde, Portugal MEZ, Rumanien MEZ + 2 Stunden, Schweden MEZ + 1 Stunde, Schweiz MEZ + 1 Stunde, Spanien MEZ + 1 Stunde, Tschechoslowakei MEZ + 1 Stunde, Türkei MEZ + 3 Stunden, UdSSR MEZ + 3 Stunden, Ungarn MEZ + 1 Stunde.



# Charterboot, das große Vergnügen

Um den Markt für Charterinteressenten überschaubarer zu machen, wurde 1980 unter der Schirmherrschaft der Bundes-Wirtschaftsvereinigung Freizeit-Schiffahrt der Arbeitskreis Charterboot (AKC) gegründet. Der AKC ist ein Zusammen-schluß deutscher Fachfirmen-Agenturen und Flotteneigner, die seit Jahren erfolgreich im internationalen Chartergeschäft tätig sind. Voraus-setzung für die Mitgliedschaft im AKC ist eine mindestens dreijährige Branchenerfahrung, ein Fachbüro in Deutschland und Mitgliedschaft in der Bundes-Wirtschaftsvereinigung.

Die vierzehn Mitgliedsfirmen haben jetzt ihre Programme für die Saison 1985 vorgelegt. Das Angebot umfaßt mehr als 3000 Jachten, die meisten davon zum Selbstfahren, aber auch größere Einheiten mit Skipper und Crew für Jachtseereisen mit adäquatem Service und Kreuzfahrtkomfort. Die binnenländische Motorkreuzerflotte verteilt sich auf neun europäische Reviere zwischen dem französischen Canal du Midi im Süden und dem finnischen Saimaa-Seengebiet im Norden. Für Fernreisende sind Reviere in Nordamerika und in Australien ausgelobt. Der Schwerpunkt der auf Chartergäste wartenden Seglerflotten liegt im Mittelmeer,

türkischen Ägäis.

Auf Rang zwei des Angebots liegen Ostsee und Nordsee. Der Nachweis an exotischen Revieren schließt alle sieben Weltmeere ein und reicht von der kanadischen Westküste über Südostasien bis zum australischen Barrier-Riff. Die alle mit Gerichtsstand in Deutschland veranstaltenden Firmen des AKC garantieren einen bohen Qualitätsstandard bezüglich der von ihnen angebotenen Jachten, ihrer Ausrüstung und Sicherbeit und bieten korrekte Vertragsgestaltung. Die WELT nennt Firmen und Reviere:

H. C. ARNS, Charteryachten International, Martin-Luther-Straße 17, 5630 Remscheid, Tel. 02191/7 00 38; Reviere: Großbritannien, Frankreich, Irland, Schottland, Skandinavien, Holland, Italien/Adria, Griechenland,

Baltic Orplid Yachting, Tannen-straße 19, 6750 Kaiserslautern, Tel. 0631/4 68 80; Revier; Südfrankreich mit Segelschule.

Bavaria GmbH, Yacht-Charter und Segel-Törns, Ismaninger Straße 106, 8000 München 80, Tel. 089/-98 05 33-38; Reviere: Côte d'Azur, Korsika, Sardinien, Elba, Balearen.

Brenneisen-Yachtcharter, Barone-Yachting, Clara Egerten 10, 7801 Umkirch bei Freiburg, Tel. 07665/-

Hier finden Sie den Komfort,

Raphael, Korsika, Balearen, Spanien, Adria, Agais: Atlantik, La Rochelle, Le Havre, Gran Canaria, Ostsee, Martinique und Guadeloupe, Bodensee und Kanäle in Frankreich.

Deutsches Reisebüre GmbH, Abteilung Bootscharter, Postfach 2671, 6000 Frankfurt 1, Tel. 069/1 56 64 02; Reviere: Irland, Schottland, England, Schweden, Dänemark, Holland, Frankreich, Jugoslawien.

Bya, Europäische Yacht-Agentur GmbH, Rohmederstraße 28a, 8000 München 40, Tel. 089/32 60 37; Reviere: Balearen, Côte d'Azur, Korsika, Elba, Adria, Griecbenland, Türkei, Karibik, Südsee.

Intermarin Yacht Charter, Berg-straße 14, 4370 Marl, Tel. 02365/-4 40 13; Reviere: Côte d'Azur, Korsika, Elba, Balearen, Adria, griechisches Festland und Rhodos, Türkei, Wendtorf (Kiel), Grenadinen, St. Lucia, Virgin Islands, Bahamas, Tahiti, Tonga, Malediven, Australien.

K. P. Winter GmbH, Jachtcharter und Vertriebs GmbH, Heerstraße 28, 3013 Barsinghausen 4, Tel. 05105/-92 01; Reviere: Mallorca, Costa Brava, Costa del Sol, Kanarische Inseln.

Kuddl-Yacht-Charter-GmbH, Thüerstraße 5, 4720 Beckum 1, Tel. 02521/1 39 03; Reviere: Kiel, Athen,

Kusadasi, Ibiza, Côte

Le Pirate Yachtseereisen, Nieder-rheinstraße 290, 4000 Düsseldorf 31, Tel. 0211/40 10 20 / 40 40 24; Reviere: Ijsselmeer, Nordsee, Côte d'Azur,

Overschmidt-Seereisen, Hoppen-damm 10, 4400 Münster, Tel. 0251/-52 10 21-22; Reviere: Ostsee, Balearen, Côte d'Azur, Griechenland, Jugoslawien (im Sommer), Karibik, Kanarische Inseln, Malediven (im Winter).

Regatta Service Köln, Krefelder Straße 68, 5000 Köln 1, Tel. 0221/-60 68 80; Reviere; Ostsee und Adria. Sailtours International, Inka Klein GmbH, Kaiser-Ludwig-Straße 17, 8022 Grünwald, Tel. 089/-641 36 45; Reviere; Adria, Balearen, Côte d'Azur, Korsika, Griechenland, Türkei, Grenandinen, Virgin Islands, Nördliche Antillen, Bahamas, Honduras, Mexiko, Tahiti, Tonga-Inseln,

YCW, Yachtcharter Weltweit GmbH, Blumenstraße 8, 4000 Düsseldorf 1. Tel. 0211/32 34 31/38 33 34; Reviere: Ostsee, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Schottland, Mittelmeer, Adria, Ägäis, Türkei, Nordirland, Irland, England, Frankreich, Italien, Karibik, Kuba, Südsee, Philippinen, Neusceland, Malediven, Florida, Kanada, Zentralamerika.

#### OSTERANGEBOTE

#### Ostern in Israel

Die Spezialagentur für Israel-Reisen Schmitt führt in den Osterferien vom 30. März bis zum 13. April die Studien- und Pilgerreise "Ostern im Heiligeo Land" durch. Das Programm beinhaltet die ausführliche Besichtigung aller wichtigen Se-benswürdigkeiten und heiligen Stätten und ist so aufgebaut, daß die Teilnahme an den christlicheo Feierlichkeiten in Jerusalem möglich ist. Die Reise kostet mit Flug ab Köln, Frankfurt, Hamburg oder München bei Unterkunft mit Halbpensioo in Vier-Sterne-Hotels 2750 Mark (Auskunft: Wigbert Schmitt Professor-Heller-Straße 10, 6400

#### Kreuzen in Frankreich

Urlaubstage als Freizeitkapitän auf einem Kabinenkreuzer bietet Touropa ab März in Frankreich an. In gemütlicheo Etappen schippern zwei bis sechs Personen mit komfortablen Kajütkreuzern auf dem Canal de la Marne au Rhin durch das Elsaß. Kabinenkreuzer-Fahrten werden auch im Burgund und im Languedoc-Roussillon angeboten. Ein Bootsführerschein wird nicht benötigt; die Einweisung erfolgt durch den Verleiher. Ein Kabinenkreuzer für zwei bis vier Personen ist für eine Woche bereits ab 845 Mark zu bucheo (Auskunft: In allen TUI-Reisebüros).

#### Marokko–Andalusien

Vom 11. bis zum 25. April bietet Orion-Interconti Touristik eine Studienreise durch Marokko und Andalusien an. Stationen: Tanger, Fes, Meknes, Marrakesch, Torremolinos, Granada, Jaen, Cordoba, Sevilla, Ronda und Tanger. Der Reisepreis beträgt inklusive Flug ah München, Unterbringung in Mittelklasse-Ho-tels, Vollpension und Reiseleitung 2509 Mark (Auskunft: Orion-Interconti Touristik, Königstraße 66, 7000 Stuttgart 1).

#### Firn-Wochen in Ischgl

In der Silvretta-Skiarena finden Skifahrer bis in den Mai griffigen Firnschnee. Die "Ski-Firn-Wochen" dauern vom 13. April bis zum 5. Mai und kosten inklusive sieben Übernachtungen mit Halbpension, Skipaß für sechs Tage und Skikurs ab 665 Mark (Auskunft: Fremdenverkehrsverband, A-6561 Ischgl).

#### Osterpauschale

#### 31.3.85 - 8.4.85415,- DM

TIAU

gung

ocie

EFF

5 Übernachtungen pro Person im Zweibettzimmer, getrennte Betten, inkl. Halbpension à la carte und Osterpaket.

Vor und nach Ostern 17.3.85 - 31.3.85 . . 8.4.85 - 14.4.85

pro Tag und Person inki. Halbpension à la carte



#### hotel sonnenhof

bodenmais

Rechensöldenweg 8-10 0-8373 Bodenmais Telefon: 099 24/541, <77 10> Telex: 69133

#### Bunte Überraschungs-**Angebote**

dahinter kann sich selbst der Osterhase verstecken.

...vom Eise befreit sind Strom und Bäche... Erleben Sie das grüne Erwachen der Natur. Wir ladeo Sie zu einem unvergeßlichen Osterspaziergang ein: im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald. Ein Urlaub wird erst durch ein atlas hotel schoo.

Jedes Zimmer mit Bad/ Dusche. WC, Farbfernseber, Radio, Direktwähltelefon, Minibar. Sie speisen jeden Tag à la carte. Für die Kinder hat der Osterhase

der Sie verwöbnt.

einige Überraschungen vorbereitet. Kreuzen Sie uns Ihre Oster-

wünsche auf dem Coupon an, wir schicken Ihnen unsere Oster-Überraschungen. 🤌

SPORTHOTEL

Wirklich alles unter einem Dach

für Kur – Erholung – Sport: Hallenbad, Seuna, med. Bäder, Schönheitstarm, Friseur. Boutique, Tanz, Taverne-Grill – Große Liegewiese m. Badestrand, Wassersportschule. Reitzentrum, Ten-nis, Minigolf, Kegeln.

Naturhellpraxis (auch ambulant), div. Naturhellverfahren, Aku-punktur, Neurotherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, spaz. Wirbelsäulenbehandlungen, Homöopethie, Phytotherapie, Magnet-

Sie werden sich wohl fühlen in unseren gemüll. Fachwerkhäusern in ursprünglicher Landschaft an einem der schönsten Fleckchen direkt am Bodensee und unser reichhaltiges Angebot schätzen.

Fordern Sie unseren Prospekt an.



Mich hat der Osterhäse zum nüchsten Hühner-



#### hotel forsthof sasbachwalden

Brandruttel 26 D-7595 Sasbachwalden-Brandmatt Telefon: 078 41/ 64 40 Telex: 752 106



Australien.

im Doppelzimmer, inkl. Halbpension und Osterpaket.

Vor und nach Ostern 30.3.85 - 5.4.85 8.4.85 - 13.4.85

DM see

pro Tag und Person inkl. Halbpension

#### Coupon

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über

☐ Bodenmais □ Oster- Sasbachwalden programm Heidelberg

☐ Weil am Rhein (Erana Sept. 1985)

Bitte an atlas hotel AG senden. 🕏 Ernst-Reuter-Platz 3-5, D-1000 Berlin 1U Telefon 030 '3 12 50 03

### SCHWARZAWARDIERDIENSEE

# Badenweiler

Frühling im deutschen Süden

info. Kurverwaltung 7847 Badenweiler / SüdL Schwarzw., Tet. 07632 / 72110 u. Reisebüro **Hotel Post** 

**Hotel Ritter** 

ideal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Thermalbådern. 87 8etten, 2 ei gene Hallenschwimmbåder, Solarium, Sauna, Lift, Garagen, Zimmer mil gröbten Wohnkomfort, separatas Gästehaus mil Appartements, Ferlenwohrung, Vor-Zwischen- und Nachsalsonpreise Femilienbetrieb, Telelon 076 32 / 50 51. Zwischen- und Nachsasonpreise Femilienbetrieb. Ieleich 076.32/5051.
Thermalitalienbad 29°- 30°C, Sauna, Sonnenetudin, Messagen, Restaurentrasse,
Cafe, Holelapparlement mit Wohn-/Schlatzimmer, Lift im Appartementhaus. Neu erbaute
Appartements mit allem Kominrt Eigener Park, Liegewise, Geragen, Ganzjahng gebfinet.
Familienbetrieb, Tel 076.32/5074, Preisermäßigung für Vor- u. Nachsason auf Anfrage.
Neuerbautes 80-Bettan-Komfort-Hotel - Hallenschwimmbad 30°C - Spierlum
Massagen - Cale - Wemstube - Restaurant - Terrasse - Boutique - Tiefgarage
Für Jahuer - Februer - März Einführungs-Sonderpreise auf Anfrage
7847 Bedenweiter - Südschwarzweid - Telefon 076.32/50.42

Schwarzmatt **Hotel Viktoria** 

Bedstraße 5 Einmalig schöne, ruhige Aussichtslaga, 3 Minuten zum Kurpark und Bädern. Neu aingerichtet, ella Zimmer mit Du / WC, Teleion, Thermathallenbad-benutzung, Balkon. Eine gepflegte Atmosphäre und gute Küche erwarten Sie. Telefon 0 76 32 / 50 37. Vorsalsonpreise.



Urlaub im "Sonnigen
Schwarzwald-Frühling"
Sport – Erholung – Kur – Wandern – Schwismen
Grüne Wiesen, bunte Blumenpracht, sprudende Biche, endlese Tannenwälder. Genießen Sie den Kontfort-Naubeu, die gepflegte Küche und die persönliche
Almosphäre. Amosphäre.
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°,
Solarium, Seuras, Fitneß, Messagen, Kneippkuren. Ein
Hallenbed 29°, Sprudetbed 35°, Meerwasserpool 32°, Meerwasserpool 32

fotel filoster Dirsan 7260 Cahw HirSau Tel 970515621
Pre Adresse für den Kurzurfaub
Unser Oster-Pausschaf-Angebot
5 Tage HP 363, DM
hid. Frühstlicksbüsst
Hearmannis fürbe.







7292 Baiersbronn 1 hwarzenid – Telefon (0 74 42) 20 35 te Prospekt sofonieret





Angenehme Atmosphäre. Gymnastik, Schwimmen, Wandern, Kosmetik. Gesundheitsbewußte Ernährung.

# D. 7258 Heimsheim

Schlehenweg 18 Telefon: 07033/3949



### EMYERN



HOTEL WITTESBACH, GARMISCH-PARTENKIRCHEN Ein Hotel für den anspruchsvollen Wintergast. 1. Kat. 100 Betten, Nabe Rurpark (1900 m. Komfortable Zummer. alle mit Privathed oder dusche, die meisten in ruhiger Südlage mit Ansbluck auf Zugspütze und Wetterstein. Hallenhad (22-37). Sauma, Tiefparage. Ausgezeichnete Rüche. WOCHENARBANGEMENTS (7 Nichtel. Halbpension pro Person: 2.8 bis 16.3. Doppel/Busche OM 463., oser Osterangebot für Familien: Kinder wohnen gratis im Zimmer der Eltern. Postfach 567. 00 Garmisch-Partenkirchen, Tel. 0 88 21 / 5 30 96, Telex 59 668.

#### ostern im hilton ein Angebot für Kurzentschlossene

DM 68.– pro Person pro Nacht im Dappeizimmer, von Gründonnerstag bis Dienstag, Minimum 2 Nachte, Kinder wohnen kostenlos im Zimmer der Ettem.

Begrüßungs-Cocktoil - Frühstücksbuffet wahlweise ein Besuch im Nymphenburger Schloß-Deutscher: Theater Marlonetten-Theater - Tierpark Hellabrunn Reservierungen.

HILTON INTERNATIONAL MÜNCHEN Tel. 089/340051 – Stichwort HILTON-Wochenende

paß: Mit Pferd + Planwagen von Bauernhof zu Bauernhof um den Chiernsee selbst kutschleren – keine Vorkenntnisse,



gründl. Einweisung am Pferdehof; pann (Pl. f. 4-8 Pers.) OM 150,-/Tag 3 Tage inkl. U/F ab OM 170,-/p. P. 1 Wo. inkl. U/F ab OM 420,-/p. P. S.O.T.-Planwagenuriaub

Kuren und Tennis im Allgäu zwischen Bodensee und Hochgebirge im Dreitändereck Dautschland – Österreich – Schweiz

 Kuren: Schrothkuren zum Entschicken KUR- UND TENNISHOTEU u. Abrehmen. Kneipp – Diät – Frischzellenk. **Cannenhof** Tennisschule. Sie spielen im Freen u. n der holisieigenen Tennsholle auf Samet, Hoo-by-, intensiv-, Driffigusse 8999 WEILER im Aligān Squash - Kegein - Billiard, Freizeitpe Dio./Frühst. ab 52,-, Ub./HP ab 70,-OSSSS WILLERS MAY PURINGERY Tel (O 83 87) 12 35 + 7 80 Neutriboutes 70-Battan-Komforthotel, Schwinton bod, Saurio, Solorium, Azzi- u. Massogoptinds Frithstücks- u. Solothotel Zimmer u. Appartements

#### Unser Tip für Ostern:

PORTHOTEL. Adhaniai Mietenkamer Straße 65

D-8217 Grassau/Chiemgau <u>Frühling</u> im Chiemgau Verbringen Sie ein paar erholne Tage bei uns, zwischen Chiemsee und den

Chierngauer Bergen. Abwechslungsreiches Freizeitangebot im Hotel und in der nahen Umgebung Osterprogramm Halbpension ab DM 70,- p. P. m DZ, inkl. Frühstücksbuttet, Menúwahi. Benutzung von Hallenbad und Sauna.

Günstige Kinderarrangements Gleich antuten und Prospekte anfordem Talefon 0 86 41 / 30 41

### BAD WINDSHEIM

Der Kurort in Frankens gemütlicher Boke Ihr KurWert-Urlaub Meister-, Kennlern-, Kluge Winterkur Verlangen Sie unsoren Sonderprospekt Kurverwaltung PtZ 8532 Tell 09841/2003

#### Oster-Kurzurlaub im 5-Sterne-Hotel

Unser Angebot v. 4. 4.-8. 4. 85 1 Pers. im DZ/U/Frühstücksbuffet/HP DM 342,-

Kinder bis 14 J. übernachteo frei im Zimmer der Eltern – S/HP DM 30.- pro Tag u. Kind. Kurhotel Seidipark

Seidlpark 2, 8110 Murnau/Obb. Am Staffelsee Tel.: 08841/2011

# Fahrplan für Abenteverlustige

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.





Unverb. Information

# '85 ins Land der heißen Quellen! Wyk auf

Jede Jahreszeit ist schön und erlebnis- Fünf von Niederbayern"; denn reich bei uns in Niederbayern, an der gut gekurt ist fünfmal gesünder Donau wie zwischen Rott und Inn. als weit gejettet! Hier sind die Preise noch solide wie Land und Leute – und heilkräftige Queilen sprudeln bis zu 80°C heiß aus den Tiefen des Urgesteins. Für Ihre Ferien oder Ihre Kur gibt es kaum etwas Sinnvolleres als Gesundheitsurlaub bei den "gesunden

Wir schicken Ihnen kostenfrei Farbprospekt mit Gastgeberverzeichnis und Heilanzeigen: Heil & Thermalbäder, Rathausstr. 6, 8397 Bad Füssing, Telefon 085 31/22 62 21.



Die gesunden Fünf: 8397 Bad Füssing, Tel. 08531/226243 8345 Birnbach, Tel. 08563/1314 8399 Griesbach i. Rottal, Tel. 085 32/1041 8403 Bad Abbach, Tel. 09405/1555 8421 Bad Gögging, Tel. 09445/561 Hier können Sie sich auch direkt

informieren und Prospekte anfordern.



Die feine Art, Bier zu genießen... im "Aparthotel" in Mittelberg

Die eindrucksvolle Gebirgswelt des Kleinwalsertals umgibt diese großzügige Hotelanlage. Spürbare Gastlichkeit, ein engagiertes Freizeitangebot und die vorziiglichen Speisen der einheimischen Küche, geben diesem Haus die besondere Note.

8986 Mittelberg/Kleinwalsertal, Wildenthalstraße 3 Tel. 083 29/651 10

# Freizeit · Kur · Erholung

Sie verlieren Ihre Pfunde Jetzt ein heißer Tip für Übergewichtige! Die neue «Kissingen Diat«

- bei guter und gesunder Kost

Telefon 09 71 / 30 43 WALDHOTEL TANNENHOF 8751 Heigenbrücken

Wandem - Erholen im Hochspessart Cate-Pension, neverto Haus mit gepflegter, rutinger Atmosphäre, komt, Zimmer mit TV-Anschluß Dusche, WC, Balkon, Hallenbed 28° C mit Jet-Stream, Sauna, Solarkum, Tischtennis, Liegewese, Fernsehzimmer, Gästespeiseräume mit reservierten Pätzen, gemülliche Aufenthalts-räume, reichhaltiges Frühstück und anerkannt gute Küche, Arreise über BAB-Anschließ 13 km entlernt oder nut Eizug der DBB, VP ab 49,50/Person, HP oder ÜF auch möglich. Prospekt bitte anfordern - Telefon 0 60 20/4 44.



Bei uns an der Nordsee haben die

Häuser noch Türen und Fenster.

Bauten aus der Antike können Sie bei uns natürlich nicht erwar-

ten. Dafür gab es die Nordsee aber schon, als die Baukunst

noch gar nicht erfunden war. Im Laufe von Jahrtausenden

entstanden viele Schätze, die einen Urlaub bei

o uns so unvergleichlich machen: Insein, Halligen, Küste, Landschaft. Und ein Klima,

das stärkt und nicht belastet. Die

G friesischen Gast-Tradition einen

modernen Wohnkomfort bieten. Nordsee Schleswig-Holstein:

So alt und doch so jung.

Unterkünfte, die neben der

Urlaubskataloge

Die neuen

Ringhotel Grainau-Garmisch THE TX PILET PILET TELEFON 08821/80 01 Tx. 5 9 663
RESTAURANTS BAR HALLENBAD SAUNA SOLARIUM BEAUTYFARM



ANGEBOT! Naturp. Bayer. Wald, Hallenbad, Sauna, Solarium, Fitnefir, i Hs., ruh, Waldl, Angelmögik, alle Zi DU/WC, Terr. o. Balk, 1. 4.–30. 6. 1 Wo frp DM 280.–, auch Fertenapp, Fension Birner, Abtschlag 29, 8371 Kirchdor i, W. Tel. 0 99 28 / 5 57.

Sie im Deutschland

VERSENEDENERICISE PER NEDERISIONED





Alpenhof

Zimmer mit allem Komfod • stücksbütett • Hallenbad • Whirl-F Sauna • Solarium • Liegewiese

Acres Antress materials and the second

Wochenend-Pauschalen Freitag bis Son lag: Happy Weekend 2 Übern/VP Hotel Rhein-Lahn 244.-,

Hotel Rhein-Lahn 244.-, Club-Wochenende 2 Übern/HP 198-

fingstat: Ein kleiner, feiner Urlaub Übern/VP Hotel Rhein-Lahn 373,-

Expekt und 02621/15019

Reservierungs-blirold Rhein-Lahn

Postfach 2125, 5420 Lehnstein

Reitferien f. Kinder/Jugendliche

in fröhlicher Reiterfamilie
Auch Anfänger, Ausritte,
Halle, Abnahme Pall/Abz.
Prospekt. Tel, 05807/402

Führerschein-Entzug 1

Sie sind betroffen?

Jberlassen Sie das Ergebnis eine

möglichen med.-psychol. Untersuchung nicht dem Zufall.

Wir helfen Ihnen I

Verkehrs-Institut SEELA

3300 Braunachweig Telelon (05 31) 3 70 01-67

So erreichen Sie die

MODERNES REISEN

Anzeigenabteilung

REISE-WELT

nicht nur für 3 Übern./VP

onbed und Sauna.

342

322

# EINE ENERGY EN DEUTSCHLAND

Erholen auf Schleswig-Holsteins grüner Insel. Besonders reizvoll in der Frühsaison mit all ihren Vergünstigungen.

die gesunde æsser-Wellenbad, nische Bäder,

sportliche Insel bunte Schiffs- und Busausflüge, Kutschlahrten, Museen und Galerien,





Glucksburg Malente Grömitz Timmendorfer Strand Bad Segeberg Genießen Sie die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen im

#### Oster-Kurzurlaub!

 4 Übernachtungen im Doppelzimmer Halbpension, bestehend aus INTERMAR-Frühstücksbuffet

und wahlweise Mittag- oder Abendessen buntes Rahmenprogramm mit überraschungen für

Groß und Klein freie Benutzung des Hallenschwimmbades und der Sportgeräte

Oster-Pauschale vom 4.4.-8.4.85 pro Person schon ab

Obern. im DZ Bitte fordem Sie unseren Gesamt-prospekt mit weiteren Informationi und zahireichen Arrangements an.

Wir haben den passenden Raum für Ihre nachste

Tagung oder Familienfele Zentrale Reservierung KI, Reichenstr. 20, 2000 Hamburg 11, Tel. 040/32 74 57-58, Tx. 214 915

#### ihr Kurhotel in Bad Bevensen

Unser Angebot für die Osterferien: Machen Sie Ihren Kindern oder Enkeln ein Geschenk. Pro Enrachsener – 1 Schultind im setben Zimster kostenios, inklusive Vollpension.

Kurhotel Ascona Zur Amtshelde 4, 3118 End Bevense Telefon: (05821) 10 85–89

DEUTSCHLAND-URLAUB

Familien-Pauschafurrangement 2 Erw./2 Ki., 14 Tage HP ab 996,- p. P.

Personliche Betreuung durch geschulte Fachkräfte – SCHONHETTSFARM!

Kneipp- und Schroth-Kurhote "Wiesenbeker Teich"

Ostseeheilbad Grömitz Hotel-Pension Hof Krübenberg Ruhige Bandiage, Hallenbad – Ter nis – Fitneß – Zi. m. Du./WC, Balkon

Die Varfreude auf

den nächsten!

Und damit Sie diese

Vorfreude sa

richtig auskasten

können — dazu

sallen Ihren die

Reiseanzeigen

in WELT und WELT am

SONNTAG dienen.

Zum Planen, Prüfen, Vergleichen — und

zum Entscheiden: für den schönsten

Urlaub, den Sie je

hatten.

Genieden Genieden

Osfern

**Bad Lauterberg im Harz** 

2 Tel.: 05524 8 4612

Terr., Zim.-Tel., HP 53,-. 1 Frühst. 43,- DM. Tel. 0 45 62 / 68 01



Ringhotel Jesteburg

2112 Jesteburg, Lüneburger Heide, Tel. 04183/20 44
Ringhotel Champagner-Offerte: 2 Tage VP u. "Festi. Mend"
192-bis 242-0hit VP71-bis 99-Dhi
Ostern, 4 Tage VP 289-bis 411-DM

Hallenback mit Jetstream Whitipooli Sauna Sunlift

#### Gute Luft, viei Spaß und gute Erholung...



Lifte jagen. Verhext werden Sie bestimmt ab von einer niedlichen Hexe, das wisser wir nicht. Wohl aber von der Schonheit unserer Bergiandschaft mit ihren Bade-leichen. Und einer dieser Teiche liegt direkt vor dem Hotel, im DORINT natúrlich Hallen-bad, Sauna, Sonnenbänke, Kegelbahn, eigener Tennisplatz, Liegewiese, gemütliche lestaurants und Animation, damit keiner Moche Semmerleries in Komfort

la Expension p. P. im DZ at 539-

mmera mit Bad/WC, Telefon, Farb-TV,

Dorint Harzhotel 3380 Goslar 2 - Hahnenklee Tel. 0 53 25 - 741

Bärenhof KAMPEN/SYLT Tel. 04651/4 22 47

Gonnen Sie sich ein paar schöne Tage – bei uns konnen Sie richtig abschalten! Bitte Hausprospekt anfardern.



stzt im Waldecker Land:

**Vollwertkost**! vatumetassen, vitalstoffreich, unzerstört, mei Sterhalt zubereitet und köstlich schmedien: zahlen entfallt für immer: Schlankheit

Fitness, Vitalität stellen sich ein. Vollwartkost innerhalb der Halb- oder Vollpension. Vollwert-Speisenkarte für ihre à la carte-Wahl. Außerdem diese Programme .7 Tage Vellwert-Koch- und Back-

.11 Tage nativilities Gestura Noch heute loto's antordem beim; Commt Schladhotel Arolsen Große Allee 1 - 3548 Arolsen Tel. 0 56 91-30 91

und 10 15 63

FS: 8 579 104 asd

Tel.: (0 20 54) 10 15 61 DIE WELT

Hotel-Dension » Heideperle e.
in herricher Landschaft em Rande des Naturschetzparkes Lüneburger Halde.
Komfortzminer ind Dusche/WC, Telefon, Radio, Balkon oder Terrassia

Hallenbad (28°) Szurta, Sonnenbark, Tomm-Dich.

Ü/F (reichhaltiges Frühstück) 55.- EZ. 100.- DZ, Abendossen & ia carte. NEU! Große Komfort-Ferienwohnungen Telelon, Fath-TV.

3043 Schneverdiegen - An der Brecke 30 · Yeleton 6518036 &1



KUR- UND SPORTHOTEL REMERS LANDELAIS WIENDER

Sauna, Sol., Person, Variante Pauschellang, 2 Tg NP, je 1 Std. Reitien o. je 1 Std. Tennie inkl. aller sonet. Nizzun-gen, DM 70.– je 1 Tag. 1 Woothe DM 450.–, Eerleawoh-nung, Hoptspervice mögl., DM 65.– je Tag. 2453 Grimitz, Am Schoot 46, Tel.: 8 45 62 / 88 R3

Aktiv- und Erlebnis-Urlaub im sonnigen Südharz Eine berriiche Urlaubslandschaft mit gesunder Mittelgebrigsluft, reserviert für Sie aum Wandern, Kuren, Erhoten, Entspannen und Genleden. Dezu des passende Hotel, alles im Haus – sogar der eigene Arzt. 1 Woche, 6 Übernachtungen im DZ mit Lougie, Bed. Dusche, WC, Tel., Radio, Hallenbad und Seuna, Teinnihme am Gymnestik-Programm, reichhaltiges Frühstlicks-Büfett und Begrüßungs-Cocktalt

SPORT-HOTEL UND KUR-ZENTRUM
3422 BAD LAUTERBERG/HARZ
TELEFON (0.55.24) 8 31



400-500 m ü. NN, 150 km bequeme Wenderwege, geführte Wald- und Moorwanderungen. Wildpark mit einzigertigem Weldmuseum, moderne Gastronomie, 1850 Gästebetten, Übernachtung mit Frühstück: Privatpensionen ab 15,- DM, Hotels von 25,- bis 65,- DM; "Solling-Bad" (Kurmittelhaus); 5 Hotelhaltenbäder; Haus des Gastes, Kegel- und Bowlingbahnen, Kurtheater, Waldsportpfad. Ev., kath. und neuapostol. Gottesdienst am Ort.

Auslorift und Prospekte: Verkahrsamt Neuhaus Im Solling.

Auskumft und Prospekte: Verkehrsamt Neuhaus Im 3450 Holzminden 2, Telefon 0 55 36 / 4 51.



und wohnen im
HOTEL SCHATTE
Komfort-Hotel mit persönlicher Note, ernes der größten, modernsten und schönsten Hotels im Solling, Hallenbad mit Beklen 14 x 7 m und Jet-Stream-Anlage, Solerium, Saura, Sonnenstudio, Trimm-Raum, Lift, Liegewisse mit Liegehalle. Bittle Hauspraspelt.

Parachalerrangements

PARKHOTEL USTERDIEK PARPHOTEL NEURBUS TO BOILING

In schöner, ruhlger Lage, direkt am Wald, mit Blick über die Höhen des Sollings, Eig. Hallenschwimmbad. 28°, 13x6 m, Sauna, Solarium. Alle Zimmer mit Bad od, Dusche/WC u. Tel., Lift, Appartem. mit Bad, WC, Wohn- und Schlafzimmer, Nutzen Sie unser sehr preiswertes Freizeit-Angebot: 7 Tage Erhotung für nur DM 297,50. Einzelheiten und Hausprospekt auf Anfrage: Neuhaus im Solling - 3450 Holzminden 2, Postfach 20, Tel. 0 55 36/10 22.

#### Filtrerschein im Urlaph schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige

Tageslehrgänge für alle Klasser Prospekt anfordern! Fahrschule TEMME, Markt 28 Tel. 65 71 / 2 92 28 + 0 57 66 / 12 16

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder the sach and that Orlandsteese treuen oder Fericoeringerungen auffrischen wolken, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



Forienwahnungen und Appartements im Hotelservice, Hallenbad, Sauna, Reiteh, Tennis, Golf etc. Vorteilhafte Familien-, Gruppen- und Chabprogramme. Fordern Sie unsere Informationen an. Tentonenhof Externsteine Am Kral 1 · 4934 Horn-Bad Meinberg Telefon 0 52 34 – 24 24 / 57 75

## 

#### Was ist noch schöner Ringhotels sind für Sie da als der letzte Wenn Sie Freude an gutem Essen und Trinken haben, dann lassen Urlaub

Wenn Sie Freude an gutem Essen und Trinken haben, dann lassen Sie sich in behaglicher Umgebung verwöhnen. Die verschledenen Champagner-Offerten der einzelnen Ringhotels bilden einen schönen Rahmen für Ihren Aufenthalt mit ihrem Partner oder in einer Gruppe. Und "prickeln" sollen unsere Angebole, sie sollen Sie relzen, endlich einmal wieder etwas zu unternehmen, so mittenheraus vielleicht. Es gibt so viel Schönes und men nimmt sich nicht die Zeit dafür und manchmal weiß man es schon gar nicht mehr.

Champagner-Offerten

Telefon (089) 48 27 20 · Telex 5 216 817 BTX + 482720 #

Ringhotels Deutschland =

ochenende in historischer und gepflegter Umgebung. aufzäugen im Dappelzimmer mit Dusche oder Bed und WC, ack (Buffet), 2 Abendessen, davon eh festl. Menß und unsere Champagner-Überraschung. DM 215,—pro Person. notel Dressen - Rheinstraße 45–49 · D-5300 Bonn 2 Bad Go Teleton: (0228) 82020 · Telex: 885417

Rhenhole Dreeser Ringhotel Bonn

Ringhotel Hanstedt  $(\infty)$ HOTEL SELLHORN Am Eingang zum Naturschutzpark Lüneburger Heide. Neue Komiort-Zimmer mit Blick ins Auetal, Jetzt 94 Betten. Hallenbad (287), Sauna und Solanium, Whirlpool frei. Vergrößerte Badeabteilung mit Kosmetikpraxis.



Ein modernes Hotel garni zentral gelegen, mit ruhigen Zimmern 80 Zimmer mit Dusche und WC, Garagen



Nürnberg 1985 - 150 Jahre Deutsche Eisenbahn - Große Ausstellung Fahrten m historischen Zögen und dazu die sebenswerte alte Stadt Gleißbühlstraße 15 · 8500 Nürmberg 1 · Telefon 09 11 - 20 92 51 - 53 · FS 6 - 26 547

هكذا وعذ بلاصل



as was. **€** 500 ع ستنو

2 30 Mudiosus **Stu** 

Swarme H

Nümberg

DM 76,- bis 80,-

ND

M In 188 h

327-0

dND

SOUN

Silberton

####FIV—

The state of the s

K

CITA

Le Havre - Rosslare Cherbourg - Rosslare Le Havre - Cork Irish Continenta Richtung Irland ohne Umweg

im regelmäßigen Direktführverkehr von Frankreich mit MS \_SAINT KILLIAN II" - 10256 BRT - 1374 Betten/380 PKW MS "SAINT PATRICK II" - 7984 BRT - B12 Betten/300 PKW 4 Erwachsene mit 4-Bett-Kabine Unterdeck inkl. PKW, Kleinbus oder Wohnmobil bis 6,09 m Länge – hin und zurück: ab DM 1000,- (1.1.-30.4. und 1.10.-31.12.85) ab DM 1048 - (1.5. - 28.6. und 1.9. - 30.9.85) ab DM 1288,- (1.5. - 28.6. und 1.9. - 30.9.85)\*

"bei moximal 7 Obernachtungen in Irland \*\* an den Abfahrtstagen Montag - Donnerstag Ermäßigte Fahrzeugbeförderung schon ah 2 Erwachsenen.

In der Hochsaison reisen und trotzdem Geld sparen: Erkundigen Sie sich nach unserem Sportarif, anwendbar ab 2 Erwachsenen mit PKW, Kleinbus oder Wohnmobil bis 6,09 m Länge, jeweils am Dienstag Cherbourg/Rosslare und Rosslare/Le Havre im Zeitraum vom 29.6. – 31.8.85.

Außerdem Gruppenermäßigungen, Studenten- und Seniorentarife. Buchungen in Ihrem Reisebüra!

Karl Geuther GmbH & Co. - Generalagent der ICL in Deutschland Martinistraße 58 - 2800 Bremen 1 - Tel. (04 21) 17 60 -1

Dnjepr-Kreuzfahrt 28.08.-06.09.85

Cheronalden i 7"

Kiew-Kanew-Tscherkassy-Saporoschje-Kachowka-Cherson-Odessa

Eingeschlossene Leistungen: Flug mit Liniengesellschaft Aeroflot ab/bis Hannover Unterbringung in der gebuchten Kabine Volle Verpflegung Alle im Programm genannten Stadtrundfahrten, Ausflüge und Besichtigungen p.P. ab DM 1390,incl. Flug ab/bis Hannover

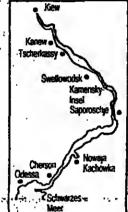

**Buchung und Auskunft:** 

reisebūro strickrodt oethestr. 18–20 · 3000 Tel. 05 11 / 1 60 82 55

Wander-Studienreisen Britische Inseln und Skandinavien

Alle Reisen mit Halbpension. Anerkannt gute Reis tor - Cambridge, 4/8 Tg., 13 Termine Broke England-Schottland-Briss, 15/16 Tg., ab 16, 5, jede Woche ab 2780,ab 2570 I - Wates, 15 Tg., 25. 5., 29. 6., 13. 7., 27. 7. u. w. ab 3250, al kland, 15 Tg., ab 25. 5. jede Woche - Flanked, 22 Tg., ab 1.6. jede Woche cus Fjorde, 13/14 Tg., ab 16. 6. jede Woche nd, 15 Tg., 8. 6., 22. 6., 29. 6., 6. 7. u. w. ab 3750, sel Island, 15 Tg., ab 23. 6. jede Woche

Den 250-Seiten-Katalog, Beratung und Buchung erhal guten Reisebüro oder bei

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon D89/523000

**MALAWI ENTDECKEN** Das warme Herz Afrikas



" heisst Sie herzlich willkommen

Sonnenerfüllte Tage an den Stränden des Malawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwen, cheuen, seltenen Nyala; Entdecken Sia das bezaubernde Zomba Plateau oder geniessen Sia den Blick über Afrika vom majestätischen Berg Mularije.

Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probieren Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malawi See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein herzliches Willkommen... Das ist Majawi.

Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren, senden Sie den Kupon bitte ar:

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi an: Afrika Tours Individuell, München, Tel: 260 7054

D.S.A.R., - Reisendienst, Bonn. Tel: 652929 Jetstream Reisen, 8erlin. Tel: 261134B Menzelt Tours, Hamburg, Tel: 441 511 Safari Individuell, Hemburg, Tel: 536 5357 Wind Rose Reisen, Berlin, Tel: 881 3059

Malawi Embassy 53 Bonn, Bonn Centre, H1 1103, Bundeskanzlerpletz.





Auf der Eismeerstraße zum Mordicap. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Studienrelse, 14 Tage, Inkl. Schiffsten, Halbpension. Abf.: 1.6., B. 6. und 15. 6. 85 DM 2198,-

passagen, Besichtigungsfahr-

**Marokko** – Hoher Atlas. 17 Tage Flug-/Bus-Studienreise. GLOBETROTTER-Pullman (4 Sterne). Rabat, Marrakesch, Oase Erfoud, Karnelstutenpaß, Abf. 7. 4., 25. 4., 15. 9. u. 30. 9. 85,

Tour de France. Bretagne, Normandla, Champagne und Loire-tal. 12tägige Studienrelse. GLO-BETROTTER-Pullman (4 Sterne). Abf.: ab 5. 5. 85 alle 14 Tage. Inkl. HP (Paris 0/F) ab DM 1436,— und 12. 8. 85 DM 1122,—



Es werden noch Wetten ange-nommen: Nimmt uns Im "Peer-Gynt-Land" auf einsamer Stra-Be wieder mal ein Elch die Vorfahrt? Oder treffen wir auf eine der großen Rentierherden der Lappen? ich wette auf beides.

**GLOBETROTTES** Reisen GmbA Beretung u. Buchung: 2107 Rosens (Vahrendorf) Tel.: (D 40) 7 96 22 55 sovie in allen

ISLAND-FÄRÖER **SMYRIL-LINE** 

Ab Hanstholm (Dänemark) fährt das stabilisierte, moderne und komfortable Motorschiff "NORRÖNA" jede Woche samstags von Mai bis September über Torshavn (Färöer) nach Seydisfjördur (Island).

2 Tage Aufenthalt auf den Färöern nutzt die Autofähre für einen Abstecher zu den Shetlands und Bergen (Norwegen), Rückfahrt direkt von Island über Torshavn nach Dänemark. Seydisfjördur

Alle Urlaubsziele im Norröna (färöisch: Nordmeer) garantieren einen außergewöhnlichen Urlaub. Buchungen in Ihrem Reisebüro oder direkt bei uns:

SARDINIEN URLAUBER

Abfahrten bis dreimal täglich

Preiswerte Passagen für Wohnmobile, Caravane und PKWS

Attraktive tägliche Preisangebote

Superpreise bei STAND BY

Schnell sicher und modern

Herzlich willkommen an Bord. SAVONA Fur Weitere informationen, wenoen sie sich an ihr
Reiseburo oder mit diesem Coupon erhalten sie
unsere Fahrplane und Tarife 8s
CORSICA FERRIES I-FRANCE
Postiach 239 - F 20294 BASTIA
Tel: (95) 3148.09 Telex. 4600092 GEMAR





Jersey – die Oase im Kanal Charmant französisch, sportlich englisch. Das ist Jersey. Die britische Insel, auf der man französisch kocht. Eine Oase im warmen Golfstrom, direkt vor

Frankreichs Küste. nen Sie hin: Den Sommer über mit Durektiltigen ab Frankfurt. DLT. oder Düsseldorf (BA). Immer per Autofahre von St. Malo, Frankreich. Naheres durch: ADAC-Reisen, airtours, Germania, Konrad-Reisen, Magnet-Reisen, Ruoff-Reisen, TUI, Wolters-Reisen. Oder senden Sie diesen Coupon direkt an: Dept. G. 8, States of Jersey Tournem, Weighbridge, St. Helier, Jersey, Channel Islands. Wir senden Ihnen

PLZ:



<sup>TS</sup>MAXIM GORKI: Nordische Länder und Ostsee, Kreuzfahrten in der schönsten Jahreszeit.

Drei Torns im Mai und Juni stehen zur Wahl. Sie führen zu einzig-artigen Erlebnissen in den Ländern der Mitternachtssonne. Und zu den attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Ostsee.

Bremerhaven · Oslo · Gdingen/Danzig · Helsinki · Leningrad Stockholm · Visby · Kiel. Vom 12.05. bis 23.05.85, je Person schon ab 2.360.

Ostsee und Südnorwegen Kiel · Stockholm · Turku · Leningrad · Bornholm · Stettin · Warnemunde · Kopenhagen · Hellesylt · Geiranger · Bergen Vom 23.05. bis 07.06. B5, je Person schon ab 2-870--

Schottland, Island, Spitzbergen und Norwegen Bremerhaven · Port Edgar/Edinburgh · Kirkwall · Reykjavik Akureyn · Jan Mayen · Eisgrenze · Magdalenen-Fjord · Die schön-sten Fjord-Passagen in Spitzbergen · Nordkap · Tromsø · Narvik · Hellesylt - Geiranger - Bergen - Bremerhaven. Vom 07.06. bis 25.06. 85, je Person schon ab Beratung und Buchung in allen
NUR TOURISTIC-REISEBÜROS -- 67 x in Deutschland.

ische Expertenberatung: 0 69/26 90 411-3

Weltweite Flüge Reisebüro Sky Tours

SprachKurse SprachReisen England · Irland · USA

SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg · Bismarckaliee 2a 2 (0761) 2100 79 · Telex 772 1544

( Railways of Australia Mit der Bahn ins Herz eines Kontinents: Nach Alice Springs jeden Montag von Sydney mit dem "Alice-Expred", von Adelaide jeden Montag & Donnerstag mit dem "Ghan-Expred". Wir bieten auch günstige Flugpresse u. Direktverbindungen nach: Adelasde, Brisbane, Darwin, McIbourne, Perth, In Australien arrangeren wur alles: Safaris, Rundreisen, Flüge, Camper, Mietwagen – jede Art oon Urlaub.

Tourland Reisen GmbH OUP and Bromerstell 6000 Frankfurt



Am 12. 4. 65,

Kenya/Malindi

je Person schon ab 2976-

Hotel LAWFORD'S (Bung.), am

Halbpension, je Person schon ab 2186,

SUPER-KOMBINATION - 1 Wo. Große Ceylon-Rundreise (Komort) + 1 Woche Hotel SWANEE, Vollpension, je Person schon ab 2603,

19. 4. 85, 3 — 2. HP. je Person schon ab **2288** Malediven INSEL ERIYADOO, am 4.4.65, Hotel EOEN ROC (Bung.). am 3 - 2. Vollpension. Je Person schon ab 2818,

19. 4. 85, 3 – 2, HP. je Person schon ab **2338** Fluge ab München, Frankfurt, Düsseldorf – Malediven und Ceylon

auch ab Hamburg. Die angegebenen Preise getten ab München.

Begatung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS - 67 x in Deutschland.



SCHOTTLAND Landsitz, alleinige Lage am Loch Rannoch, großer Park, Angeln, Schwimmen, Radfahren, Wandern etc., HP/
Woche ab DM 430.- Auch Ferienhaus
noch frei bis 5. 7. und ab 23. 8. sowie
exklusive Gruppeareisen.

Schottlandverein, Phil.-Reis-Str. : 85 Mainz 42, Tel. 0 61 31 / 50 93 54



anrulen bei: CANAM TOURISTIK Alter Telchweg 17–19 2000 Hamburg 75 Tel. 0 40 / 29 11 18/19 München 0 89 / 59 61 93/29 **CANAM** Hamburg · München · Stuttgart

Warum macht der weitgereiste Heinz Sielmann diese Kreuzfahrt mit der VISTAFJORD?

Sielmann: "Ich kenne die Länder um das Baltische Meer. Sie gehören in dieser Jahreszeit zu den schönsten, mal ganz abgesehen von den vielen kulturellen Leckerbissen.

Ich kenne die VISTAFIORD, bin auf ihr gefahren und zu einem begeisterten Fan geworden.



Beides zusammen bedeutet für mich die angenehmste Kombination für eine erlebnisreiche und erholsame Reise.

Ganz besonders freue ich mich, daß Sir Peter Scott, Sohn des berühmten Polarforschers und Mitbegründer des »World Wildlife Fund« unter uns ist. Kommen Sie doch auch mit!"

Polen-Rußland-Skandinavien-Kreuzfahrt -6 Länder ohne umzusteigen.

Vom 07.06. bis 19.06. 1985. Ab DM 5.400,- pro Person. Diese Länder sind prädestiniert, mit dem Schifferobert zu werden. In Polen besuchen Sie von Gdingen aus Zoppot und das klassisch restaurierte Danzig. In Rußland Leningrad, früher St. Petersburg, die Stadt Tschaikowskys, die man "zu Stein gewordene Musik" nennt. Dort in der Eremitage warten die größten Kunstschätze der Welt auf Sie.

Schließlich lernen Sie alle Metropolen Skandinaviens kennen: Helsinki, die "weiße Dame der Östsee", in Stockholm liegt die VISTAFJORD mitten in der Stadt in der Nähe des Königsschlosses. Auf einer Stadtrundfahrt in Oslo treffen Sie auf Spuren vieler berühmter Norweger: Edvard Munch, Fridtjof Nansen. Thor Heyerdahl und Gustav Vigeland. Und mit Kopenhagen wieder eine Königsstadt mit - jedermann dem Namen nach bekannt - dem Tivoli.

Die VISTAFJORD

Kreuzfahren mit der VISTAFJORD bedeutet, die Welt auf die angenehmste Art kennenzulernen. Sie gehört zu den besten Kreuzfahrtschiffen der Welt, hat 5-Sterne-Auszeichnungen für Service und Komfort. Mit einer Küche, von der selbst Gourmets mit Hochachtung sprechen, mit genug Raum, daß alle Passagiere gemeinsam und in Ruhe speisen können und mit allen Einrichtungen, die ein Schiff der höchsten Kategorie einfach haben muß, mit Unterhaltung an Bord und an Land, die begeistert. Die Bordsprachen sind Deutsch und Englisch.

Fragen Sie den Seereisespezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich informieren. Zur weiteren Vorabinformation senden wir Ihnen gern kostenlos und unverbindlich unseren Sonderprospekt zu.

VISTAFJORD & SAGAFJORD QUEEN ELIZABETH 2 · PRINCESS · COUNTESS



1 Kind incl. Vor- und Nachsalson

ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA

\*\*CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCAINA

\*\*Ontalens Univerli noch in Ordnung sit, ein Urleisu Bita carla—Hochqob Gran Sasos 3000m • Lauberes Meer •
Racha Sangktrande ohre Massen • Therme in Pera Shandhordes in Sateg von lamaker bis Grand-Hotel 2 T

\*\*BUCh Ferrient
\*\*Int Set. - Pool, Fango, Therme-Hallenth - Kurtsuth, Teoris in San Benedetino del Tode

\*\*Workmungen saison bes Qursinge VP-Pressa, intul Strandgeb ab DM 35 -- Ref. und inosted.

\*\*Prosp. D. Orine, Hending-Revision - Ethiosbethussake 78 - 4800 Discooldent - Teichan (81 11) 78 12 78 - 39 39 79

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango

HOTEL GERMAN'S - MIT DACHSWIMMINGPOOL - GATTEO MARE/Adria/Italien Dir. am Meer, al. Zi. m. DU/WC/BALK. m. MEERBL/TEL. Lifl. Parkol. - Meruausw.-VP al. inbegr. Vor-/Nachs. ab DM 39.80/48.80. Haupts. ab DM 54.80. Ausk.: E. Francks, Otto-Witte-Str. 66. 62 Wiesbaden-Klarenthal Tel. 06121/460213.

48016 MILANO MARITTIMA-1. Die Perle der Adria, das neue Golf & Booch Hotel, 5. Traverse, absol. ruh. Lage am Meer, deutsch. Leitung, Süddiroler Personal, sichere, abgeschi. Parkpl., Menüwahi, VP von DM 62,— bis DM 89,— Tel. Durch-wahl 0039/544/992080 (R. Schüttl.

**Italien direkt** 

in Deutschland buchen

Wenn Italien ihr nachstes Urlaubsziel ist, fragen Sie zunachst einmal uns! Zu Original-Preisen reservieren wir für Sie; Hotals in Italien, u. a. am Gardasse, an der Adna, in der Toskana. Aktuelles Preisbeispiel: HOTEL ANATOL, Meran. Vollpension pro Person/Tag im Doppetzimmer: DM 72—.

ayala viaggi

In den Rohwesen 18-6072 Dreid Telefon D61 03/8 81 15

ausgesuche Hotels mit eigenen Kurennschungen sowie Diermathotier- und u. Eintelstungen im Pals Incl. \* gegenet is auch MRCatud \* Nöhe Eige Grabpungsiet Heigengbesträtt D. Gest, Betansthader 8, 4000 Disseland.

Früklings- und Osterferien Meran / Gbermals / Südtirol

HOTEL GILMHOF\*\*\*

dition u. Komfort. Halbpens. v. DM 48,- b. DM 60,-, beheiztes Freibad mit Liegewiese, Terrasse Fam. Dunhofer-Hoffmann

SalSomaggiore

**GRAND HOTEL PORRO** 

1. Kategorie HOTEL VALENTINI

2. Kategorie

Zwei ausgezeichnete Hotels mit Tradition in ruhiger Lage im 60 000 m² großen Privat-

park. Interne Kurabteilung mit Arzt. Beste ital. Küche,

Menuwahl, Dat, Fitness-Cen-

preise bis 31. Juli und ab 25. Oktober.

Auskünfte/Buchungen

TERME S.p.a. 143039 Salsomaggiore Tel. 0039524/7 82 01 Tx. 5 30 639

Geben Sie bitte

die Vorwah!-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

E HANKII (HE

PRIVATE FRANZÖSISCHE SCHLÖSSER

Normandie, Bretagne, Anjou, Poitou, Charentes, Auvergne, Languedoc, Gascogne, Bourgogne, Sologne... Gastlich von den Besitzern selbst empfangen

Aufenthalt, Wochende - Im Pauschalpreis sind inbegriffen :

Unterkunft, Verpflegung und Freizeitbeschäftigung Katalog auf Anfrage 10, - DM

CHNETX

CHATEAUX EN VACANCES B.P. 4 - 78220 VIROFLAY - Tel: 00 33 (3) 024.18.16

ter mil Tharmalhallenbad Sauna, Gymnastikhaile und Trimmpfad. Spezielpauschai-

Das berühmte Heilbad in

00 39 / 47 33 61 34. Haus mit Tra

#### 

# 600 m oberhalb von Meran

SÜDTIROL-ITALIEN

Sonnige Zeiten für Südtirol-Liebhaber, Wanderer, Weingenießer, Unternehmungslustige, Badefrohe, Tennisspieler: Schenna für Kenner. Mildes Klima, Obstgärten, Weinberge, Tennispiätze, 42 Hallen- und 93 Freibäder, 68 km Wanderwege, 4 Bergbahnen, durchschnittlich 9 Sonnenstunden täglich .

Well man nicht elles mit Zahlen erzählen kann: wir schicken Ihnen gern Veranstaltungsprogramme, Prospekte,

Verkehrsamt (-39017 Schenna 1 Telefon Direktwahl 00 39 473/9 56 69, Telex 401018

Pension Alpenhof\*\* - Verdins Die tamiliter, gemütiche Urlaubs-Paralon, schöne, ruhige Lage, Komfortzi. [Dusche, WC, Balkon], geheiztes Freibad. Llegewiese, gedeckter Parhpilatz. HP Lire 23 500-26 000; Zimmer/Frühst, möglich. Harzlich willkommen bei Fam. Ennemoser, I-39017

HOTEL BAUMGARTNERHOF\*\*\* 1-39017 Schemma, Tel. 0029 4 73 / 9 57 67 s Hotel in ruhiger, sonniger, zentraler Lage; großzügig ausgest. Zimmer m b. Bakon, Tet.; Haffenbad (SxID a), Sauna, Solarium, Litt. Bar; Frefbad, g Frühjahrsangebot: 1.–24. 3. 65 HP inkl. Frühstücksbuffet DM 51,-/64,-

Pension zum Burggräfler \*\* 1-39017 Scheana Tot. 0039 473/2 57 64 Am Sonnenhang von Schenna mit Bick auf Meran, Neuerb, Frühstück

Sotel Gitterberg

| January | Januar

Pension Graf Hartwig\*\*, Fam. Hans Vertiorier St.-Georgen-Str. 38b, I-39017 Schenna, Tel. 00 39 473 / 9 57 08 unverbaute Panoramalage, beh. Schwimmbed ab Ende April, alle Zimmer mit Du/Bad/WC, Balkon, Tel., Safe, TV-Raum (ORF + ZDF), HP (Frühstücksbuffet u. Abendessen) DM 46,-/59,-; Kinder-

ermäßigung von 30-75 %. HOTEL PENSION \*\*\* I-39 617 Schenna, Ifingerstraße 5
Tel. 69 39 4 72 / 9 59 61
Fam.-gefuhrte Pension in. jegl. Komfort, Zimmer Dusche/WC, Balkon, Tel. Radio: Hallenbad, Sauna, Liegewiese: sonnige, ruhlge Lage. VS; his 30, 3. 85
HP DM 46,-/52- inkl. Frühst.- u. Salatbuffel; FiS: OM 58,-/85,-, Bes. Fam. Max

Hotel\*\*\* LAGREIN

I-39017 Schemma,
Tel, 0039 473/9 57 81
Ein Haus mit Atmosphäre und Komfort in schöner, unverbeuter Panoramatage; Halfenbad, Freibad. Sauna, Solarium, 300 m² große Legewiese, Halbpension DM 63,-98,Auf line Anfrage freut sich Fam. Franz Waldner.

PENSION MITTERHOFER Tel. 00 39 / 4 73 / 5 94 15
Fam. Knen. Neuerbaute Pension mit schönster Aussicht. Alle Zimmer mit
Dusche, WC, Balkon; Zimmer mit erweitertem Frühstlick DM 21, -/27,-

PENSION PETAUNERHOF \*\*

Familienbetrieb, am Sonnenhang v. Schema, inmitten von Obst-u. Weingärten, ruhige Lage, alle Zl. m. Bad/Dusche, WC, große Balkonzl, geh. Freibad [8x12 m), Liegewiese. Aufenhaltsraum. HP Lire 21 000 – 26 500 inkl., Fam. Wieser, Rothaler Weg 8, I-39017 Schema, Tel. 96 39 / 4 73 / 3 47 30

Haus "Rehnang" 1-39017 Schenrst.
Tel. 0039 (4 73 / 9 58 12
Fam. Hellbock. In zentraler, ruhiger Sonnenlage, alle Zemmer mit Dusche, WC. Balkon.
Legowiese, Zimmer mit erweitertem Frühstück DM 21, 423...

Pension Rothenburg\* 1-38017 Schema, Verdinaerstraße 45

Bes. und Führung Fam. Tacholl. Neuerbaute, gemütl. Pension inmitten von Obstgärten in freier Aussichtslage, alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Balkon od. eigenem Legegarten. Zimmer in, großem Frühst, ca. DM 25,50 p. Pers., Appartement 1, 2-3 Pers. DM 66, pro App. ohne Frühs

Pension Valireis\*\* L39017 Schemm,
Tel. 9039 / 4 73 / 9 56 98
Fam. Hans (merhofer, Komf. Ponsion mil Blick auf Meran, Geheiztes Schwimmbad,
Logewiese, Zi m. Frünstücksbuffet, Bed/Dusche, WC. Balkon, familiär geführt.
Tiefgarage. Bis 30. 8, 1965 HP ab OM 46,-, v. 31. 8,-12. 10. 1985 OM 51,-/59,-. Auf
Wunsch ZI/Frünstück möglich.

Dae sympathische Hotel in Panoramalage, I-39017 Schenna 1, Tet: 0039 4 73 / 9 57 35. In zentraler, sehr ruhiger, unverbauter, sonniger Lage, alle Zi. m. Bed/Dusche, WC, Tet., Safe, breiten Balkon, Naffenbad (28 °C, Jet-Strömung), Saune, Solarium, Filmeliraum, TV (ZDF u. ORIF), Lift, Freibad, Liegowiese, HP Lire 35 000–58 000 Intd. reichhaltigem Frühsfücksbuffet, Mendwahl, Salatbuffet, fam. Führung, Günst. Freundschaftspreis bis 23, 3. 85 ab Lire 32 600.

MERAN HOTEL BURGL\*\*\*

I-39012 MERAN/OBERMAIS

OSTERN NOCH BUCHUNGSMÖGLICHKEITEN!
solut rubiger Sonnender, munden von eigenen Obst- und Weinglitten, umgeben von
au. Bergen, Wieden under dem Bottor: "KENNINLERNIEN UND WIEDERCHN
außes, was daringehör. Gemültiche Baikonzimmer mit velt Komiton. Lift, Hausbar,
sige Karffeeterrasse mit wohlbuendem Service. HALLENBAD, FREIBAD mit großer
ger Liegewiese, Sauma, Solarium, TENNISPLATZ mit Fluitlicht, großer überdiechter
hatz oder Garagen, Erstklassige Küche. HP und gr. Frähstücksbufent: OSTERA DM
482... SOMMERPREISE ab DM 48., Künderermäßigung. Am besten gleich anrufen!
Tel. 00 39 '4 73 / 3 00 34. Inge und Manfred Pinzger.

Ihr Urlaubsziel für die ersten Blüten in Meran Hotel-Pension Planta (Südtirol)
Haslerweg 9 · I - 39012 Meran-Obermals · Tel. © 0039 / 473 / 3 45 36
Inmitten von Obstgarten, in absolut ruhiger Sonnenlaga, gr. Liegewiese, Freibad, hervorragende Küche, Familienbetrieb. Wunderschöner Panoramablick, Zimmer m. Du.WC, reichhaltiges, arweitertes Frühstück, z. HP.-Prets v. DM 45,-/52,-

Hotel-Pension Astoria Gerberweg 14, Südtirol
1 - 39025 Naturns bel Meran, Tel. O 6039 / 473 / 8 76 17 o. 3 45 36
Ein komfortablar Neubau in absol. ruh. Sonnenlage, gemütl. Balkonzimmer
m. Du./WC/Radio/TV-Anschluß (2DF/ORF), großes Hallenbad (28°), Sonnenterrasse, Tischtennis, vorzügl. Küche (Parkpl. Nordseite), 5 Gehminuten 2.
Dorfzentrum u. Sportcenter. idealer Ausgangspunkt 1. Wanderungen
ziargänge), auch für Radfahrer. Herrl. Baumblüte u. Alpenflora i. Frühling.
Wöchentliche Freundschaftsabende b. Musik und Kerzenlicht. Für 14 Tage
Urlaub nur 13 Tage zahlen. HP m. Frühst.-Buffat DM 52,—60.— Kindarermäßigung. Wir freuen uns suf Ihren Besuch. Familie Steufer.

### ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** m Hotel Grand Toring und Ermitage an:

| BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE                        | VP (Incl. MWST) |               |            |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--|
| (BUS-REISEN IMBEGRIFFEN)                            | A               | е             | C          |  |
| 18.2 2.3 8.8 22.8 8.7 20.7.<br>3.8 17.8 26.1D 9.11. | DM<br>1570      | 13 <b>9</b> 0 | DM<br>1230 |  |
| 18.3 13.4 25.5 12.19.                               | 1690            | 1500          | 1340       |  |
| 30.3 27.4 11.5 31.8 14.9 28.9.                      | 1800            | 1610          | 1450       |  |

IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

Abano Terme - Via Monteorione, 74 Ruf (003949) 687154 Telax 430240 Torerm München Cura-Werbung - Arnuffstr 4-6 Ruf (089) 594862-591816 - Tele München Cura-Werbung - Amulistr 4-6 Ruf (089) 594862-591816 - Tele 529588 Cura-D Kain Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Telet 8883357 Cura D

Frankfurt | Resevermittung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Rul | (069) 681074 Telex 416989 Henkl D

RESIDENCE RITTEN - RITTNERHORN - SÜDTIROL Ein Haus mit Behaglichkeit und Ruhe am romantischen Ritten m. seiner bezaubernden Berg- und Blumenweit. Im Frühjahr, Sommer und Herbet, die vietestigen Wanderwege durch Wiesen und Weiher. Abwechstung: Sport, Schwimmen, Tenns und Reiten. Ferlenparadies m. viel Sonne u. konst. Ferlenappartements, eig. Hallenbed, Sauns, Solanium, Gerage, gr. Liegewiese u. Park m. herri. Fernblick. Preise schon ab DM 45.–1. 2 Pers. – Ostern noch Buchungsmögl. Fordern Sie uns. Oroßprospekt an. Tel. 00 39 / 4 73 / 9 14 44, Fam. littmer, Romstr. 22, I-39014 Gurgstall, 0039/471/58450

ALASSIO HOTEL S. LUCIA, Tel. (00 39/1 82)4 07 34 HOTEL BEL SIT, Tel. (00 39/1 82)4 03 95 Beide Hotels: dir. am Meer, Mod. Neubauten, alle Zimmer mit Bad/ Du/WC/Balkon/Tel. (mit Direktwahl), gute Küche mit Menüauswahl Direktion: Familie NOVELLO, deutschsprachig.

Hotel S. Lucia, Vollp.: min. DM 65,-, max. 90,- alles inbegriffen;

Hotel Bel Sit: Vollp. min. DM 65,-, max. 106,- alles inbegriffen.

Verlangen Sie Farbprospekte und Preislisten.

Pür unsere deutschen Freunde hielen wir ein sehr preiswertes Familienangebot für Pfingsten (auch kostenioser Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand) und für die Sonnenstalson. Ein faus, welches das Versprochene hilt:

HOTEL ATLANTIC – 1-61100 PESARO (Aciria)

Tel. 0 03 97 21 / 6 19 11-6 18 61

Bes. h. Lig.: Fam. Pagnini, Gutbürgert., dir. am Meer. Zi. m. Du., Bad. WC, Tel., Ralk., Bar, Lift., Parkhof bed. Empulsite Kinche (auch für verwöhnte Migen). Meniwahl (Frühstückn. Salatbutfret). Anfragen kostet nichtst

Hotel. Schlofs Sonnenburg

HP ab DM 61,-Kurzfristig Zl. frei!

Hotel Schloß Sonnanburg, I-39030 St. Lorenzen/Pt. Bz., Tel. 00 39 / 474 / 4 40 99 o 4 41 32. Telex 043-401 478 Soburg 1: Indo Deutschland: alpetour, W.-Jūgarhuber-Str. 11, 8130 Stamberg. Tel. 0 81 51 / 20 01-94, Telex 5 27 756 alper d



1. Kat.; I-47033 CATTOLICA (Adria), HOTEL CARAVELLE - 45 Zimmer. Tel. 00 39 / 5 41 / Tiefgarage 96 24 16. Restaurant 1, Ranges, à la carte. Direkt am Meer ohne Zwischenstraße, SAUNA

Ein Haus mit Tradition Hatel·La Rasa — 1-47033 Cattalica (Adria), Tel, 0039 / 5 41 / 96 32 75. Gelührt vom Besitzer; Fam, Maestri, Direkt am Meer ohne Zwischenstraße. 2. Kalegorie, höchster Komfon. Best onerkannte Küche, Autoboxen a. Haus, kostenlos für Hausgäste. Garten. Fordem Sie unverbindi, Angebot m. Prospekt.

Pension, hmgurd" — St. Punkraz/Ulten bei Meran (Südtirol)
Ganzjährig geöffnet, Konfart f. jd. Anspruch, Zummer mit Balkon, Du., WC,
Hallenbad, Sauna, Solarium, Füneßr., Farb-TV. Liegewiese, Parkpl., Haustaverne,
ruh. Sonnenlage (750 m), intern. Kä., auch Diät, ideal f. Wandern — Touren,
Skisportgelände in nächster Nähe.
1-39018 Atthreid-Ultentol (BZ), Tel. Direktwahl v. BRD 80 39 / 473 / 7 81 43

FORTE DEI MARMI (Riviera della Versilia) Toskana

RAFFAELLI PARK HOTEL (1. Kat.) – RAFFAELLI VILLA ANGE-LA (2. Kat.), 2 anerkannte Hotels m. Park-Schwimmb., Tennis, Strand, Spezialpr. f. 7 Tage VP Mai/Juni/Sept. ab L. 400 000, Tennis, Strand, Schwimmb. u. 1 Ausflug nach Pisa od. Florenz inkl. Buchun-gen: Via Mazzini, 55042 Forte dei Marmi. Tel. 00 39 / 5 84 / 8 14 94. Telex 5 90 239 RAFAEL I

I-61100 PESARO (Adric) HOTEL SPIAGGIA
Privattel. 003 97 21 /5 15 21 (Hotel 3 25 18). 2 Rat.; IDEALES HAUS,
welches IHREN URLAUB GARANTIERT. Moderner Komfort. Neubau
mit herri. 1800 m² großen Garten am eig. Strand ohne Zwischenstraße.
Alle Zimmer mit Tel., Bad, Dusche, WC. u. großem Balkon. SWIMMINGPOOL. Parkpl.; Meno nach Wahl. Sonderpr. für Vor- u. Nachseison.
Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti.

Familienurlaub in Südtirol

ebseits vom Trubel auf sehr ruhig gelegenem renov. Ansitz aus dem 16. Jh. mil Landwirtschaft. Wir vermieten 3 komfortable, fremdliche Ferienwohmungen für 3–6 Personen kompl. eingerichtet, zum Preis von DM 50-70/Tag (inkl. Nebenkosten).

necensosten. Auf Ihre Zuschrift freut sich Familie Perkmann. sitz Corburg, 39038 Rodeneck/Sädtirol, Tel. 8 43 94 72 / 4 95 78

Jubiläumsangebot v. 14. 4. bis 25. 5. 1985 HP DM 67,-Hotel Paradies\*\*\* 1-39020 Marling b. Meran/Südtirol

Vorzügliches Haus in ruhiger Sonnenlage. Komfortzimmer mit Farb-TV, Hallenbad [29°C). Sauna/Solarium, Lift, Tiefgaragen. HP mit erw. Frühstlick u. Mittag- o. Abendessen u. Mentiwahl (4 Gängel, alles andere im Preis inbegrifen. Bei 14 Tagen. Urlanb 5% Preisunschaß: Ideal zum Wandern, Veranstatungen im Ort, Tenniscamp i. d. Nähe [10 Min.). Bald beginnt die berriiche Elütezeit im Burggrafenamt! VERLANGEN SIE UNSER INFO-MATERIAL! Tel. 0039 / 4 73 / 4 52 02, Fam. Gränfelder.

Pension Gandbauerhof (St. Peter 17) Dorf Tirol bei Meran, Tel. 00 39 / 4 73 / 4 33 85

Erleben Sie Ihre Ferien in Sädtirol am Sonnenhang v. Dorf Tirol, nahe d. Kurstadt Meran. Idealer Ausgangspunkt f. Wanderungen. Wir bieten Zimmer m. Du./WC/Balkon/Safe/Radio u. TV-Anschl., Speisessaal Aufenthaltsräume, gehelztes Schwimmbad, sich. Parkpl. HP m. Frühstücksbuff ab 48.— Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an. Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Bauer, 1-39019 Dorf Tirol bei Meran, St. Peter 17

Komforthotel ANATOL im ruhigen Villenviertel I-39012 MERIAN - Tel. 00 39/4 73/3 75 11 - NP at DM 76.-. Großes getrectes Fredeck, rediese Whirtpool, Seurse, Türkisches Dempfost, großeligiges Frühstücksbuffet, gepflegtes Abendras **UNSER OSTERANGEBOT** 

# tennis genter HOTEL OLIVI

37018 Malcesine am Gardasee - Italien

Wo Sie auch bei Regen tennisspielen können, und wo Sie den Tag mit einem fürstlichen Frühstück beginnen. 7 Sand-Tennisplätze -davon 2 überdacht und mit Flutlicht. Amerikanische Trainer. Surfschule 200 m. entfernt. Geheiztes Schwimmbad, Sauna, Solarium. SONDERANGEBOT: ab 23.03. bis 30.06. und ab 01.09. WERBEWOCHEN! Wagen Sie eine Woche Aufenthalt! Fordern Sie unverbindlich Prospekte an. Tel. 003945-7400560/444.

FANGOKUR U. ERHOLUNG IN MONTEGROTTO TERME (PADUA-ITALIEN) hotel terme hotel terme **ANTONIANO** CONTINENTAL 4月日代 地区







Alla Thermalkuren für Rheuma, Arthritis, Nachbehandlung v. Knochenbrüchen, Ischias, Inhalationan. Grosse Thermalschwimmbäder m. verschiedenen Temperaturen. Tennis, Boccia, grosse Parks u Parkplätze. Leitung Familie Bernardi. Fordem Sie unsere vorteilheiten Angebote anl



mg des immunsystems, ge-n Rheumalveis, Anhritis, Knochenbruchfolgen u a angezeigt. Eigenes Kosmetikstudio für Beauty-und Formoff, mit Eigenes Hotel Terme Miramonti 35038 Montegrotto Term Tel. 003949/793455



# Montegrotto \_

Neue Kur-Erlebnisse Wir bleten ihnen das venraute Ambiente auner grossen Familie, das der Erholung so gut tut. Verlangen Sie unsere "neuen Kur-Erlebnisse" mit attraktiven Freizeit-Angeboten und Spezialprogramm für Jung Juli Angust

Mitten im Landschaftsschutz-Juni, Juli, August. <u>Halbpension ab DM 79.</u> Alle Fango-Thermalkuren im Haus bi geb., allein, dir. am See, eig. See-bad, Sauna, Boote, Garten, beste Wiener Küche (Natur und Vollwert),

Im Herzen Venetiens 10 km Pa-dua 40 km Venedig Frei- und Hallenbad. Park, Schwitzgrotten. Massagen. Open-Air-Buffat.

#### SCHWEIZ



Ein Fünfsternhotel im Palazzostil in grossem Park mit Privatstrand 5 Sandtennisplätze 2-Platz-Tennishalle, Trainer Driving-range Golf Ascona 18 holes

Windsurfing, Wasserski, Segein indoor/outdoor swimmingpool Sauna, Massaga, Solarium Spezialitäten-Restaurant Bar, Gartengrill Busservice ins Ortszentrum

Tenniswochen und Wochenarrangements Verlangen Sie Spezialofferte! Für genussreiche

Saison: 30.3. - 26.10.1985 Castello del Sole Ascona



Gedienenes Ferienhotel der ersten Klasse, direkt am See gelegen. 

auPr Herrenhof-Ferien Toftahelm Nahe der E 4, 150 km nördl. Häleingborg - Traditionsreiche schwed. Gutshofatmo-sphäre - ausgez. Küche - 45 urgamütl. moderne Zimmer - Herrt, gelegen am See - eigene Insel mit Burgruine - Schwimmen, Angein, Rudam, Kanu, Surten, Ausrüstg. i. Hotal, Sauna, Golf 10 km, Oddimer-Ver-mietg., günst. Pensionspreise - deutschspr. Günstige Frühlings- und Herbstpauschalen

TOFTAHOLM S-340 15 Vittaryd, Tel. 0 04 03 70-4 40 32 Telex 84 60 75 Richard u. Marianne Diggelmann



Tessiner Ferientage bei Sport und Erholung

CH-6612 Ascona / T1 Tel. 004193-35 02 02 TX 846 138



alla Wassersporte - Bootssteg mit Bojen - aigenes Lido - grosse Liegewiese mi 1 Palmen -geheiztes Hallanbad und mming-Pool - Fitnessraum Solarium - Panorematerrasse -Spezialitatenrestaurant "Locanda" Garten - Snack - Restaurant -Bar mit Pianist P

"Das Haus mit Herz und vielen Möglichkeiten" Auskunfte und Reservation: Tel. 004193 - 35 26 B1

Saison: Marz bis Oktober 1985



CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Das gepflegte Erstklasshotel



für aktive Winter + Sommerferier ab Fr. 110. – Halippension Hallenbad, Tennishelle, Squash - Hallen Kegelbehnen, Kindergerten grats, stc. Tennis/Squash + Ski Schönheitzerochen ab Fr. 890,-Fitnesswochen ab Fr. 820,-at Fr. 795,-\* Spezielle Familienerreng SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir., Tel. 004161-31 02 11 Telex 74 236

Notel Eden-Neva, Intertaken

Person. Einzelzimmerzuschlag 7 Tag sir 105,- pro Person. Anfragen bitte an: Fam. S. Rubin, Hotel Eden-Nova, an Bahnhofplatz 45, 3600 Interlaken, Tel. 0 36 22 88 12

Berner Oberland, Interlaken



# DANEWARK

### **BORNHOLM** Ja - natürlich!

Buchen Sie durch die Bornholmer Touristenbûros. Wir wissen alles über Bornholm. Vermittlung von Ferienhäusern -Hotelunterkunft - Ferien auf dem Lande - Privatzimmer - alle Schiffspassagen. Wir sind an Ort und Stelle: wenn Sie hier Ihren Urlaub verbringen. Fordern Sie un-seren Katalog mit mehr als 480 Häusem

Ullasvej 23, OK-3700 Ronne Telefon 00453-985210

# 



Familien-Sommerfrische ...Ferien im Landhaus Alp-bach • unvergeßich • ori-ginel • erholsam • mit hohem Komfort • viele

Blumen · Holzbaustil Familie Daxenbichler A-6236 Alphach 542 Tirol Tel. 0043 5336 5316

Winterurlaub im Lechtal/ 1.060 m Sporthotel \*\*\*\* Albenrose Fam. Baldauf A-6652 Elbigenalo, Lechtal/Tirol

Tel.: 0043/5634/6219 und 6651/53 Gemütt Jamiliàres Komlort-Hotel

Standardzimmer DU/WC bis Luxus-zımmer mil Wohnlei/Balkon; Panorama-Hallenbad, Sauna, Splanum, Fitneß, Kamınhalle, Gourmet-Stüb-chen, Bauernstübchen; lägl. Unterhalfungsprogramm.

**Urlaub am Attersee!** 

Ferienparadies für jung und ah! Blick zum See und Gebirge, herri. Wander-wege, eigenes Schwimmbecken mit gr. Liegewiese. Spielplatz für Kinder; je-des Zimmer mit Bad. WC. Balkon, Hzg.; Personenlift im Haus; Vollpenston OM 33.- inkl.

Penaion Tranchwandtner Abtsdorf 28, A–4864 Attersee OÖ. Tej. 00 43 / 76 66 / 2 21

Romantischer Badeurlaub

zwischen Bergen an naturbelas

steigen, Wandern zum Schwim men, Segeln, Surfen, Angeln.

Stillondhous Hotel Harrida A-9762 Weissensee/Kärnten

Tel. 00 43 / 2 22 / 82 77 20

gemütl Komfortzi., Anglerparadies.

senem, reinem See. Vom Berg-

Nützen Sie die günstigen Pauschalwochen: 61,-10,2, und von 10,3,-14,4,1985 HP DM 52,-/87,- je nach Kategorie bzw. Saison. Skipaß für 25 Lifte mrt

Hotel Schloss Seefels



\*\*\*\*\*-Hotel mit HALLENBAD . DIREKT AM SEE ● TENNIS - 4 Sandplätze GOLF - 1B Lochar

 Wesserski - Surlen - Segeln
 SPORTWOCHENPAUSCHALEN A-9210 PÖRTSCHACH/WÖRTHER SEE Tel. BRD (0043/42 72), Östarr. (0 42 72) 23 77 Telex BRD 0047-4, Österr. 422153

Frühlings-Schnupperpauschale Lernen Sic jetzt zu tiefst reduzierten Zwischensaisonpreisen Ihr Urlaubs-hotel kennen. Vom 16.5.-29.6.1985 40-m²-Zimmer mit Wohnecke, HP, Frühstücksbuffet, Abendessen nach Wahl, Hallenbad, Ix Sauna, Ix Sola-num, für 7 Tage DM 460,—490,— 25-m²-Zimmer DM 410,— p. Person.

Posti. 81, Tel. 00 43 / 54 12 | 22 25

Spitzenhotel Theresia A-5754 Saalbach-Hinterglemm, Izburger Land, 20043/6541/74150 (Ubrigens: Im sonnigen Frühling ist das Wandern in den Pinzgauer Gras-bergen am schönsten!)

ROMANTIK HOTES ROMANTIK HOTES

Alle Dost

Romanischer Fruhlung ed beratecherder Sommas in Schlädming Ein unvergeft in debes Utsaborechens in unberührter Natur unberührter Farus

Darm unser Augubert.

7 Tage HP Frühstliche
brüten in Breche,
Begriffungschrist,
Williammendanner,
Im Frühsche "berrisch
Spreislahen Wochen
Pauschabescherpeen A-8970 Schladming, Hauptplatz 10 Tel. aus BRD: 0043/3687/22571

In den Reiseteilen von WELT und WELT am-SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel,

## Das [SAE] in Ischgl Frühling sonne superschnee

1 Woche Luxus im April (13, 4, 1985 bis 5, 5, 1985) für 800 Mark bei Halbpension Penthousepool · Nouvelle cuisine · Top-Disco von Österreich Silvretta-Seilbahnen direkt am Hotel - Skiarena bis 2.800 m Höhe Über 300 km Pisten - Absolut schneesicher



"Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbilduna."

Kari Julius Weber

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Spez.-Angebet in seven \*\*\*Hous Alic Zimmer mit Du, Bad, WC, Tel., Radio und Balkon. Vom 13. 3. – 30. 5. 1985:
für 7 Tage garni str 280.– pro Person;
für 7 Tage Halbpension str 382.– pro

Section THE

in sen in

A ACCUM . . gutt

F 18: ....

> to his - 一种

\_ .orld

1.14 我**继续** 

and the second

17.84

140 3 180 47

· ^4 ±

 $\sim \epsilon_{\rm s}/T$ 

. . 24

.. . . . .

201 Sie : 1. 21 DENG in OFFICE

\*\*....

to de Pallemen The love

asind das beste

m fentiges.

4 1

7 .----

1.00

्र व्यक्ती

Hotel Eite garni

Komfortables gemuti. Kleinhotet bietet Urland zu strakriv. Bedingungen:
Zi. m. Bad, Du., WC. reichh. Fruhtuck,
ab sfr. 37.— Einmalige Aussicht, Garten, ruhige Lage, genugend Paripi.
Sonderwochen als afort bis 20. Mat:
Tage pauschal DM 25.—
Fam. Haggler, CH-3800 Interlaken
Seestr. 72, Tel. 00 41 36 / 22 74 88





# Ferien auf Bornholm?

DIE BORNHOLMER TOURISTBÜROS





ach Norwegens Islan

Sansorvan A Seekersen Spir

Den Trend zur aktiven Betätigung im Urlaub richtig eingeschätzt zu haben, ist ein Verdienst des Club Méditerranée, der schon seit Jahren neben guter Küche umof fangreiche Sportprogramme anbietet. Was dem Club recht ist, ist den französischen Strandbädern, Bergstationen und ländlichen Ferienorten billig. Überall wurden Tennisplätze angelegt, Golfplätze planiert, Reit-, Rad- und Wanderwege ausgeschildert. Wer heute Sportferien in Inserem Nachbarland verleben will, hat die Qual der Wahl. Seitdem Laufen und Wandern wieder modern ist, werden in allen französischen Provinzen Wanderwochen, Sternwanderungen und Tagesausflüge organisiert. Hier eine Auswahl.

# Tour de France oder Sportferien beim Nachbarn

Dem erfahrenen Wanderer und Freund des Hochgebirges bieten sich gleich zwei interessante Touren an: die Alpendurchquerung (GTA) vom Genfer See bis zum Mittelmeer und die Durchquerung der Pyrenäen vom Atlantik bis zum Mittelmeer. Natürlich kann jeder allein losziehen. aber sicherer und vielleicht auch sympathischer ist es, hinter Didier durch das "Beaufortain" zu wandern, Auch im westlichen Loiregebiet, Blasen und Muskelkater mit anderen Leidensgenossen ebenso wie Schin-

76/54 34 36). Langstrecken-Wanderer können ein Stück unter südlicher Sonne auf dem GR 10 dahinwandern, der die beiden Meere Frankreichs in 60 Marschtagen miteinander verbindet (C. I. M. E. S.-Pyrénées, 3, square Balagué, F-09200 St.-Girons, Tel. lagué, F-0 61/66 40 10).

ken und guten Savoyenwein zu teilen

(Grande Traversée des Alpes, Maison

du Tourisme, 14, rue de la Répu-

blique, F-38019 Grenoble, Tel.

Wer beber mit den Champions der Tour de France wetteifern will, muß wissen, daß allein in der Gironde 44 verschiedene Strecken für Radsportfreunde existieren. Kilometerweit fahren wir unter Pinien dahin, atmen die salzige Luft vom Atlantik ein und riechen berben Harzgeruch. Die Son-

4 4 27

ne lacht, und ein kühles Lüftchen bringt Erfrischung, wenn Beine und Kreuz anfangen zu schmerzen. Sechs Tage zwischen Arcachon und St. illion kosten 1500 Franc pro Person, Halbpension und Fahrradverleih (Loisir Acceuil Gironde, 21, cours de l'Intendance, F-33080 Bordeaux, Tel.

zwischen Saumur, Nantes und Le Mans werden Fahrradpauschalen angeboten. "Vélo bleu, vélo vert" heißt die Devise, und dann radeln wir über eine der 26 ausgearbeiteten Routen bis zum Atlantik und kosten süffigen Gros Plant bei Nantes. Acht Tage Halbpension, Geoäcktransport, Fahrradverleih und Kartenmaterial ab 1215 Franc (CRT, 3 place St. Pierre, F-44000 Nantes, Tel. 40/48 24 20).

Wer den Sattel des Stahlrosses gegen einen richtigen vertauschen will. für den bietet sich natürlich das Pferdeland Normandie an. Man kann aber auch über die kargen Höhen der Cevennen reiten, oder durch die Camargue mit ihren wilden Stieren und den Flamingoschwärmen. Fünf Tage Vollpension, Unterkunft in Hütten oder bei Privatpersonen, Ritt durch die Camargue, kosten 1865 Franc

Doch genug der "grünen" Ferien. Schnell sei nur noch erwähnt, daß Angler besonders im Limousin auf ihre Kosten kommen, allein das Département Haute Vienne bietet 4500 Uferkilometer. Fliegenfischer können in Bujaleuf für 1851 Franc eine Woche lang unter Anleitung angeln, inklusive Vollpension und Angelausrüstung (Loisir Acceuil, 14, place Jourdan, F-8700 Limoges, Tel. 55/34 70 11).

(F. A. L. E. P., 60, rue Pierre Semard,

F-30000 Nimes, Tel. 66/36 03 03).

Kommen wir zu den Wasser- und Strandferien, die für viele immer noch der Inbegriff richtigen Urlaubs sind. Schwimmen kann man überall. wobei das Mittelmeer für Kinder ideal ist, der Atlantik hingegen sich mehr für Liehhaber höherer Wellen anbietet. Hier im Atlantik ist auch das Wellenreiten ein besonderes Erlebnis. Eine Woche Surfkurs in Seignosse (Landes) mit drei Stunden Unterricht täglich und Vollpension für 1230 Franc (C. D. T., 22, rue Victor Hugo, B. P. 349, F-40011 Mont-de-Marsan, Tel. 58/75 38 67).

Wer strammen Wind zum Segeln und Windsurfen sucht, 1st in der Bretagne bestens aufgehoben. Aber auch im Roussillon bläst die "Tramontagne" kräftig und läßt das Seglerherz böher schlagen. Eine Woche Kreuzfahrt mit Segellehrer, Übernachtung an Bord ab 1500 Franc pro Person ohne Essen (Institut de la Navigation à Voile, Port de Canet, F-66140 Canet Plage, Tel. 68/80 47 11).

Wer lieber auf einem Katamaran oder einem alten Frachtsegler in See stechen will, kann vom 1. April an bis zum 15. Oktober für 1080 Franc die Woche entsprechende Kurse in Le Baccarès belegen. Sportliche Nimmersatte können hier für 790 Franc zusätzlich einen Tenniskurs belegen und so ein Allround-Training genie-Ben (Promaba, Av. de la Coudalère, B. P. 17, F-66420 Le Baccarès, Tel.

Die Meerestiefen werden in St. Cyprien erforscht. Eine Woche Tiefseetauchen kostet rund 3000 Franc inklusive Ausrüstung, Unterricht, Vollpension und elf Tauchgänge (Otarie Club, BP 16, F-66750 Saint-Cyprien-Plage, Tel. 68/21 12 08).

Wasserratten, die es nicht unbedingt ans Meer treibt, sondern die lieber über Wildbäche schnellen möchten, kennen sicher schon die Gorges du Tarn. Aber auch die Gorges de l'Ardèche bieten Stromschnellen "en masse". Eine Woche kostet 1700 bis 2000 Franc pauschal. Unterkunft im Hotel, Vollpension, Unterricht und Abfahrt der Ardèche (C. D. T., 8, cours du Palais, F-07002 Privas, Tel. 75/64 04 66).

·FOTO: HASSENKAMP

Tennis spielen leicht gemacht, ist die Devise vieler Bergstationen. Besonders hervorzuheben sind Les Arcs und Valmorel, wo die Plätze inmitten kühler Tannenwälder liegen. Wer jedoch mit einem Champion trainieren will, muß nach St. Cyprien fahren, wo Yannick Noah persönlich - wenn er da ist - mit den Schülern spielt. Intensivkurs mit fünf Trainerstunden ab 1500 Franc, ohne Unterkunft und Verpflegung (Grand Stade, F-66750 St. Cyprien-Plage, Tel. 68/21 24 21).

Noch etwas ganz Ausgefallenes: In der Charente können mutige Touristen mit einem motorisierten Drachen fliegen. Ab 3000 Franc die Woche kann man in der Nähe von Angoulême ULM-Pilot werden. Essen und Unterkunft werden extra berechnet (ODT, place Bouillard, F-16021 Angoulème, Tel. 45/92 24 43).

Zu erwähnen ist noch die UCPA, die seit 20 Jahren äußerst preiswerte Sportferien für junge Leute bis 35 Jahre organisiert (in der Bundesrepuhlik zu buchen bei STB-Reisen, Roßmarkt 12, 6000 Frankfurt, Tel. 069/29 20 49).

KATJA HASSENKAMP

# Karelische Variationen im Blockhaus oder Luxusquartier des Zaren

Schwer lastet die Ruhe über den unbeweglich ragenden schwarzen Tannen des Feriendorfes Kerimaa, und kein Hauch kräuselt die spiegelglatte Fläche des kleinen Sees. Drau-Ben auf der graublauen Wasseroberfläche erscheint plötzlich ein sich ausbreitender Wellenkreis. Ein Fisch schnappt nach Luft, und der korkenähnliche Laut scheint sich in den Wipfeln zu verlieren.

Die relative Nähe von unberührter Natur und menschlicher Kultur - die Straße von Savonlinna nach Lappeenranta verläuft nicht zu jedermanns Freude am jenseitigen Seeufer - sind ohne Zweifel das stärkste Pfund, mit dem Kerimaa wuchern kann. Die nahe Opernfestspielstadt Finnlands, Savonlinna, dann Kerimaki mit der berühmtesten Holzkathedrale Finnlands oder das 150 Kilometer weite Lappeenranta am gewaltigen Saimaa-See liegen in erreichbarer Nähe. Vertreter der Moskauer Metropolie werden im August zu den Feiern des 250jährigen Bestehens der "Kathedrale der Jungfrau Maria" auf der Festung Lappeenranta erwartet. Die Festung mit ihren langgestreckten niedrigen Katen wirkt bereits wie eine russische Siedlung, und hoch über den Birkenwipfeln der schwermütig-schönen Seenlandschaft wird sich hier dann ein farbenprächtiger Einblick in das alte Rußland bieten.

Die seit 1983 bestehende Siedlung Kerimaa wurde als jährlich mit Neubauten bereicherte Verkaufmesse konzipiert, deren Ausstellungsobjekte später an Feriengäste vermietet werden. Derzeit besteht Kerimaa aus etwa fünfzig Holzhäusern sehr unterschiedlicher Gestaltung. Fast jedes Haus verfügt über eigene Sauna, Bad und WC. Die Palette reicht von "klassischen" Holzhausträumen bis hin zu nonkonformistischer Gestaltung.

Den unbestritten größten Zuspruch fand das Modell "Maisemahuvila 11" . Das Haus mit geräumigem überdachtem Wintergarten kommt deutschem Geschmack entgegen. Um einen Kamin im Zentrum gruppieren sich diverse Sitzgruppen und Spieltischecken, und durcbdacht verschacbtelte Schlafstätten im Hochparterre gewähren den Eindruck vollkommener Abgeschlossenbeit vom übrigen Wohnbereich. In Kerimaa trägt dieses Haus allerdings

seinen Namen ("Aussichtspavillon") zu Unrecht, denn es stebt zwischen anderen Gebäuden im Walde, umgeben von Blaubeeren, Pilzen und den Sandwegen für die Autos der Urlauber. Das Modell "Neljä vuodenaikaa" ("Vier Jahreszeiten") hingegen unterscheidet sich erheblich von herkömmlichen Ferienhausvorstellungen. Außen zur Gänze in Anthrazit und innen ebenso vollkommen in Weißlack gehalten, scheint es sich bei dem ultramodernen Wohnstudio um die Idee eines verschalten Innenraumes zu handeln, dem eigener Reiz nicht abgesprochen werden kann.

Tennis- und Reitmöglichkeiten sind ebenso vorhanden wie eine teilweise beleuchtete Langlaufloipe. In der Rauchsauna für sechs Personen am See-Ufer umschwebt der würzige Rauch der Birkenglut wie Pfeifenqualm die Schwitzenden und vermittelt ein geradezu körperliches Gefühl der Naturnähe. Die Kosten für das Vergnügen: Rund 80 Mark pro Tag für ein Vier-Personen-Haus wie .Neljä vuodenaikaa" oder pro Woche rund 480 Mark. Die Miete eines Haustyps für sechs Personen wie "Maisemahuvila" beträgt rund 105 beziehungsweise 640 Mark. Zusatzausgaben sind begrenzt: Die Vollpension im rustikalen Restaurant kostet 23 Mark täglich, 35 Mark das Anheizen der Sauna.

Wer aber in der Nähe Savonlinnas stilvoll Logis nehmen möchte, sollte seinen Aufenthalt in Rauhalinna buchen, dem pagodenähnlichen einstigen Sommersitz des Zarengenerals Nils Weckman. Anklänge an kaukasische und orientalische Vorbilder sind in den bunten Glasfenstern unverkennbar. Im gediegenen Interieur dominieren hellgrüne Streifentapeten neben hohen Porzellan-Kachelöfen. Serviert wird vorzügliche finnische Küche, dazu eine gute Auswahl europäischer Weine. Die Luxussuite im ersten Stock kostet täglich rund 160 Mark. Das Doppelzimmer ist dem Hotelmanagement dann etwa 75 Mark wert, und ein Einzelraum wird mit täglich 56 Mark berechnet. Das Hotel ist vom 11.Juni bis Ende August geöffnet.

TORSTEN W. KRAUEL

ZU 70 % Die Ermäßigung für Kinder van ZU 70 % In der Hochsaison sogar bis zu 70 % In der Hochsaison so

Wer mit FINNJET hin und zurück fährt, zohlt für den PKW nur Strecke lin der Hochsaison bei vier Pers. im PKWI.

1 x Skandinavisches Buffet

inklusive. Wenn Sie zwischen dem 25. Juni
was dem 31. Juli mittwochs ab Travemünde und dienstags
und dem 31. Juli mittwochs der FINNJET-fohrpreis
und dem 31. Juli mittwochs der FINNJET-fohrpreis
und dem 31. Juli mittwogs-Buffel ein!
1 x Skandinavisches Mittags-Buffel ein!

PKW zum Sonderpreis!

Adressen: Kerimaa, 58 200 Kerimaki; Hotel Rauhalinna, Lehtiniemi, 57 310

#### TOURSTK

Verbringen Sie Ihren Urloub im CARAYANING in OPIO (Alpes Maritimes) zwischen Grasse und Valbonne, 18 km von Antibes/Juan les Pins entf.; km von Antibes/Juan les Pins enti; zwischen dem Meer und den Bergen, 150. Pkötze auf 5. ha, nuhig, bewaldet. Aller Komfort, Warmwasser, Duschen, Bäder und Waschmoschinen, Bar, Restourant, Gerichte zum Mitnehmen. Unterhaltung, zwei Schwimmböder, Tennis, Volley, Petanque, Fußball, Kinderspiele, Reiten 2 km entiemt. Gratisprospekt auf Antrage. Gratisprospekt auf Anfrage. Tel. (75) 77: 52:00 CARAVAN-INM, Rte de Valboa 8 68 68 OPIO (France)

Nutzen Sie unsere Erfahrung seit 10 Jahren nach China und in die Mongole uber 50 3-4wochige Resekombrationer 12-Tage-Kurzreisen schon ab DM 3 515. Auch China-Finzelra-commolich MONGOLEI S.O.T.-Reisen Tizianstraße 3 8200 Rosenheim Tel. 08031/66616

Direkt am Meer – auf der Wochen Übern./ rühstücksbuffet inkl ab DM 1150;

**Der пене** 

"Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung." Karl Julius Weber

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.





Entdecken Sie die Schönheiten Portugals Wir stellen Ihnen dafür einer Mietwagen zur Verfügung, gün-stige Flugmöglichkeiten ab allen Flughäfen. Eine Woche ein Hotel threr Wahl plus Auto ab DM 597,-Büro Frankfurt Tel. 0 69 / 63 88 68, Telex 4 13 109

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN : 5300 Bonn 3 K-Adenauer-Pl. 15, 02 28 : 46 16 63

"Nur wenige sind sich bewußt, daß sie nicht nur reisen, um fremde Länder kennenzulernen, sondern auch um fremden Ländern die Kenntnis des eigenen zu vermitteln."

William Somerset Maugham

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



...hat

Wenn Sie in Travemünde auf die FINNJET preiswerte kammen, dann haben Ihre Ferien schan Angebote: begannen! An Bord herrscht bereits Ferienstimmung und finnisch-freundliche Atmasphäre! Da gibt es so viel zu entdecken und erleben, daß die schöne Zeit auf See fast zu schnell vergeht.

Sa geht's natürlich auch Ihren Kindern. Denn für die Kleinen ist der FINNJET-Service besanders groß! Im eigenen Spielzimmer fühlen sich Ihre Kinder so wahl, daß Sie sich beruhigt ein bißchen in die Sanne legen ader in der Sauna schwitzen kännen.

Hungrige kleine Münder bekammen auf der FINNJET besondere Kinder-Essen. Und gleich zu Beginn dieser lustigen Seefahrt gibt's für alle Kleinen eine bunte Überraschungs-Tüte.

Daß sich bei den Preisen für die FINNJET-Reise sagar Ihre Urlaubs-Kasse erhalen kann, sehen Sie an den besanderen Angeboten, die es an vielen Abfahrten gibt!



# 

#### Nordsee

Sparpreise

Others an Strand - Tends
Spredelinashed 30\*
Second Schriden, Fill Registrations
Strand - Tends
Spredelinashed 30\*
Second Schriden, Fill Registrations
Second Schriden, Fill Registration
Second Schriden, Fill Re

Juni Sonderpreise. Tel. 0 45 32 / 83 63

Alt-Westerland

Gemütl. Kft.-App. in ruh. Lage für od. 3 Pers. frei. Tel. 0 40 / 7 28 55 21

Achtung, Luftschapper - Syli beste Lage u. Ausst., App. u. Haus, bis Juni Sonderpreise. Westerland/Svit Haben über Ostern und teilw. Haupt-saison noch Einz.- u. Doppekri. sowie 1-, 2- + 3-Zi.-App. frei. Nutzen Sie unser Neueröffmungsrabatt. Hauseunser Neueröffnungsrabati. Hause-röffnung Ostern 85. Im Hs.: Schw-Bad, Sauma, Solarnim, Whiripool, Dampflo, Restaur. + Bar. Sie werden nicht ent-täuscht sein. 200 m bis Nordsee, 500 m

Tel 0 48 68 / 16 68

Kaspen/Syit - Lerchenhof Stilles, kuit. Haus am Wattenmeer, Fe-denwohnungen u. -bausteile, 2-4 P., gr. Garten, Hausprospekt.

Tel. 0 46 51 / 4 13 29 oder 2 66 18

FERIENDORF WINGST Erika Butt 2177 Wingst Tel, 04778-7046

Syst - Kelturn v. Westerkund Ferienvohnungen Vor- u. Nachsalson frei, auc einige Termine Hauptsalson, tellw. m. Schwimm had, Saura u. Solarium, IVG-Syt, Bistratcistr. 5 2280 Westerland/Syst, Tel. 0 46 51 / 2 16 00

Norderney
Nähe Nordstrand, 3 gemütl. FeWo. f.
2-6 Pers. m. Spül- u. Waschm., FarbTV, Tel., bes. preisw. in NS, viele Term.
frel. Prosp. anford., Tel. 0 49 32 / 34 04

ist bei jedem Wetter schöt

Filibsche Ferienwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage, in Wester-land und andereo Inselorten frei.

App.-Verm. Christiansen Alte Dorfstr. 3, 2280 Timum/Sylt Tel. 0 46 51 / 3 18 86

SYLT/MORSUM, komf. + exkl, Wohn. in neuem Friesenh. mit allem Komfort (Farb-TV, Geschirrsp. usw.) bis 4 Pers. noch Termine frei. Tel. 05 11 / 51 15 99

Sylt Strandnähe

leg. ab sof. frei. Tel. 0 46 51 / 2 55 71

Sytt/Westerland

SYLT/SOMMENLAND

komf. App. + Hs. u. Reet a. Walt, 2-6 Pers.

20 46 52 / 72 67

Sylt, Westerland

Pers., Vor- u. Nach: DM 40,-. Tel.: 6 46 51 / 2 54 80

WERNINGSTEDT/SYLT, App. 2 Pers Farb-TV, T. 0 46 51 7 4 22 17

Wenningstedt/Sylt, Seeapp., 48 m², dir. z. Strand, Kii., Bad, Farb-TV, Loggia, Seebl., absol. Toplage! 13, 4.–5, 5, (60,–), 15, 6.–31, 8, (128,–), ab l. 9, (95,–), 0 40 / 51 21 21 (ab 10.30).

Westerland/Sylt: schön. 2-Zi.-App., Friedrichstr. n. frej. 0 46 53 / 16 43 (abends).

Westerland/Sylt

b. 2 Pers., DM 33,- tágl., App. b. DM 45,- tágl., keine Extrakoste vom 8, 4, bis 29, 4, frei. e 48 51 / 2 38 62.

Westerland

Komf. mod. FeWo. für geb. Ansprüche, herri Lage. Bj. 81, 83 m². 2 Schlafräume, Farb-TV. Tel. Bis 6 Pers., 23. 3. bis 11. 4. (Ostern) und 17. 5. bis 27. 5, 85 (Pfing-sten) von Eigent. zu vermieten. – Tgl. 140.- inkl. aller Nebk.,

Tel. 0 41 01 /7 46 70

Westerland

Tel. 0 46 51 / 79 72

WESTERLAND, komf. Wohnungen, ru-hig, strandnah, Garten etc., ab Ostern frel. Tel. 0 46 01 / 2 37 71

Westerland/Sylt

1- u. 2-Zi.-Kft.-Ferienwbg., sehruh gelegen, ab sofort bis ca. Okt

Tel. 0 46 51 / 2 39 26 oder 2 63 69

Wyk/Fähr

Tel. 00 41 / 42 72 41 18

Wyk/Föhr

Tel. 62 92 / 46 11 78

**Insel Sylt** 

Ostern, Sommer noch Ferien-

wohnungen frei.

App.-Vermietung: Tel. 0 46 51 / 3 24 33

Exkl 2-Zi.-Whg. in Landhs.-Hhifte Alt Westerland, sowie Ferienhaus in

Kampen am Watt frei

Tel. 0 46 51 /3 22 96 a. 66 79

Neue Komf.-FeWo, 2 Schlafzi.

schm., Trockn., Spilim., Terr. orb für 130 DM bis 230 DM tägi. ormieten. Term. Mai-Sept.

is sehr ruh.

lovs in priv. Wildolari-π. Ponykoopal/Nani mmb - Freizelipärk - Tennis, Cushaver 30k

Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmb., Sauna, Tel. 041 06 / 44 57

Tel. 6 46 51 / 75 83. Fam. Brüggen, 228 Westerland, Postfach 1505. Amrum. Kft.-Wohnung, dir. a. M bis 4 Pers., ab Pfingsten bis 6.7. u ab 25. 8. fr. Tel. 0 70 62 / 45 91. St.-Peter Ording/Mordsee FeWos frei Vor- u. Nachsaison a DM 45,,-, Hauptsaison ab DM 70,,-Auf SYLT erwart. Sie gr. Fer, Whingh. (2-Pers.) i. reethed. Landrs. m. herri. Garten ruitige Lage, HALLENBAD, SAUNA, FFS u. Tel. I. höchste Ansprüche. Frei v. Apri-Oktober 85 MARGARETENHOF – LANDHAUS REIHER MORSUM, Tel. 0 46 54 / 8 46

Borkum. Kft. Ferienwhg. bis Pers. 2 Min. v. Südstrand, freie Ter mine: ab 30. 3., April, Mai, Juni. Te 0 49 22 / 6 68

Borkum v. Hooksiel 4- bis 6-Pers.-Ferienwohng, frei. Tel. 9 54 65 / 21 28

BÜSUM 2-Zi-App., Strandnähe, Südba Tel. 04 51 / 6 34 27

Federstedt/Wosserkrug, Fe-rienwhg, im alten Reetdachhs, m. ki. Garten, ca. 80 m² Whfi., 3 Schlafzi. 800 m z. Nordsee, Tel. 0 40 / 45 75 29

Ferien a. d. Nordsee: Komf.-Ferier haus in Carolinensiel. 5 Min. z. Strand, f. 4–5 Pers., DM 55.- b. 85.-/ Tag einschl. a. Kosten, ab sof. frei. Tel. 0 23 02 / 38 60.

Gepflegtes Rectdachhaus m. große Garten Keitum/Sylt ruhig gelegen, für 2-5 Personen frei. 14. 4. – 10. 5. u. 1. 7. – 16. 7. Tel 0 75 31 / 6 54 95

Greetsiel/Nordsee idyll. Fischerort, der besond, Url. in weißen Landhaus, 2 sehr gepfl. Fe-Wo, im Neubau, je 4-5 Pers., 75 v. 55 m², Terrasse, Balkon, HS 90,- bzw. 70,- tgl. 2 0 49 25 / 3 91.

Herriche Ferientage auf der grünen lasel Föhr, Prühjars-Sonderpreise f. Perienhäuser., Strandapp.. Kit.-Ferien-

Whg. HANSA FOHR, Tel. 0 46 81 / 88 77 oder 0 40 / 51 77 75

KfL-2- u. 3-Zi.-App. mit Sauna u. Sol tium, ...Haus Austernfischer". Postf. Tel. 040 - 7205222 u. 04725 - 7141.

Herrl., 140 m2 große Ferienwohnung direkt am Strand, noch Termine frei. Tel. 0 41 72 / 81 27 oder 0 58 29 / 3 57

Hörnum/Sylts sonniger Süden. App's z. T. m. Meeresblick frei.

Tel. 0 46 53 / 16 43 (abends)

In **Friedrichskoog** verm. wir unser Eint.-Hs. m. allem Komfort. Ideal f. Fam. m. Kindern. Tel. 0 40 / 57 *6*0 10

Insel Juist 2 FeWo, je 70 m², sep. Haustüren, 150 m v. Strand, in sehr ruh. Lage, 1s Einr., HS tägl. DM 160,- b. 220,-April/Juni günst. Tel 02 01 / 21 19 00

Juist Freisteh. Ferienhaus, keine sonst. Bewohner, 6 Belten, ideal für Kin-

Telefon 06 81 / 5 84 63 40 Kampen/Sylt

90-m-Maisonettewhg., b. 5 Pers gute Lage. Tel. 02 02 / 42 02 21 / 42 78 33

Kampen/Sylt Lux. reetged. Haushälfte m. gi Garten, Östern – Anf. Juli frei

Tel. 0 30 / 8 25 80 47 Kampen/Sylt 2 Fewo., 80 und 60 m², in ruh. Fries haus. Beste Lage m. gr. windgeschu Garten. Von Ostern bis Ende k 23, 6.–19. 7., 30. 6.–8. 7. frei.

Tel. 0 62 21 / 4 56 96

Kampen Reetdach-Einf.-Haus auf 3000 m², freistehend, herrl. einge-wachsen m. bes. wertv. Ausstattung u. allem Komfort. Ab sofor Tel. 0 52 93 / 2 84

Kampen/Sylt Norderbeide, besle Wattlage Hausleil mit jegl Komfort Anf. Sept. frei, sowie 2-Zi. Wohnung ab Pfingsten frei. Tel. 07 11 / 29 32 38

Kampen/Sylt ug. FeWos 1. 4 b. 6 Pers.,

Komf. ausgestaltet. Hausprosp. Ti 0 46 51 / 4 41 61 u. 0 40 / 8 99 35 45 ab 14 Uhr.

Neue komf. FeWo. f. 4 Pers. am Südstrand. 62 m², 2 Schlafzi., gr. Balkon, eig. Parkpl., April/Mai pro Tag 80.– DM. Juni DM 100.–, Juli/Aug. 130.– DM.

Morsum/Syli Komí. FeWo fur 2-6 Pers. 50,- bis 140,- DM. Tel. 0 40 / 7 39 85 18 u. 0 46 54 / 869

Nordemey

App. frei, Schwimmb., Sauna. Tel.: 9 23 21 / 2 14 89

Nordfriesische Wattenmeerkliste Komi. Ferienhaus (Rectdach) in

ruh. Lage u. Küstennähe (90 m² Wfl. f. 1–6 Pers.) preisg. zu vermicten. Tel 0 46 65 / 3 99 e. 3 19

OSTERN AUF SYIT-eine behagl. F 2-3 Pers.

2½-Zi.-App., Wenningstedt/Syll ZV<sub>2</sub>-Z1-ABD., Wenningsted/Syll Neub.-8-F2.-H2., dir. hinter den Dü-nen, O Betten, Kū kompl. mit Ge-schirrsp., TV; ab sofort bis 31, 3, 85 pro Tag DM 60.-; 1, 4.-14, 4 (Ostern) DM 130.-; 16, 4.-10, 5 DM 50.-; 11, 5.-31, 5 (Pfingsten) DM 120.-; 27, 8.-16, 9, DM 120.-; 17, 9.-6, 10, DM 50.-; 7, 10.-31, 10. DM 60.-; An-/Abreise samstaga Re-servierung ib. Firmengruppa Haus-mann & Sohn, Tel. 0 40 / 5 25 40 35 od. C. Heuser, Tel. 0 41 22 / 67 20

Sylt - Näbe Keitum od., gemütl Kit.-Appts. in 2-Fi Haus, zu verm. Tel. 0 22 04 / 1 64 65 u. 8 24 99.

Amrum 2-Zi-Komf.-App., Seebl., ab 11. 5. frei Tel. 0 40 / 50 62 35

KAMPEN großzüg. Ferienwohnungen i. run. g Reetdachhaus zw. Dorf u. Watt, Ha Bronsheide, Tei, 046 51 / 4 10 69

Wyk auf Föhr nf.-Whng. (max. 6 u. 7 Betten Vollbad, Terr., Garten, Tel. F. hmasch (besetzt v. 27. 7,-17. 8.) Tel. 0 40 / 45 05 27

Sylt/Wenningstedt Exkl. App., Reetdachhs., ca. 50 m L. Strand, Ostern, 15, 6, – 29, 6., 20 7. - 17. 8. noch frei. Tel. 9 62 57 / 6 21 13

Kompen/Sylt wohning, 2-6 Pers., für Früb Oster- und Sommerferien frei Tel. 0 46 51 / 4 22 65 **Westerland/Sylt** 1½-Zi.-Whng., Im Haus Atlantic, ar Wellenbed, frei vom 13. 4.-11. 5., 4 Bet

ten, pro Tag DM 70,-Tel. 96 21 / 81 17 79 Cuxhaven/Nordholz

App. bis 5 Pers. ab DM 30 .-. Telefon 0 47 41 / 70 79 SYLT, IDEALLAGE a. Meet

Telefon: 0 \$1 58 / 61 23 **LANGEOOG** 

بيند. Reihenhaus vom 15, 4, 85 bis 11, 5 5 und ab 28, 8, 85 frei einschl. 5 Fahrrä

Ferienbungalow dir. a. d. Nordse ab sof. bi. 6. 7. und ab 20. 8. frei. Tei. 04 41 / 2 51 75. Tel. 92 92 / 59 51 89 od. 52 93 94 Nebel/Amrum Priesenhaus, April/Mai fre Tel. 6 40 / 82 10 75

> Ostern auf Sylt exkl. Friesenhaus, Strandnahe noch frei. Tel. 09 11 / 54 02 03 od. 9 46 51 / 2 55 11

rienwhg., frei bis einschl. Juli Tel. 0 40 / 5 50 31 51 Borkum Komf. Ferienwohnung, 4–5 Pers., Nähe Südstrand. TV, Waschm. + Trockner. Außer Endreinigung

exkl. Frieseneinzelhaus sehr rub. ge-leg. ab sof. frel. Tel. 99 11 / 54 92 93 od. 9 46 51 / 2 55 11 keine Nebenkosten 20 59 31 / 66 52

Westerland Südstrandnähe, altes Friesenhaus reetged. FeWo anspruchsv. Aus-statt., Erstbezug, kurzfr. z. verm. Tel. 6 23 64 / 84 30 Ferienwohnung, chic, Farb-TV, Tel Toplage, sof. bis L 6 preisg, zu verm Tel. 0 46 25 / 6 90

11/2- bzw. 3-Zi.-App. Westeriend/Sylt

Die App. befinden sich in Doppelhaushälten in einer ruhigen Nebenstr. (3 Min. Fußweg zur Kurzone), geeign. 1. 3-6 Pers., kompl.
möbl., Kü. voll einger., alle Whgen
mit TV, z. B. ca. 77 m², 3 Zi., Sout./
EC. mit Gartenben, Terr., Gartenmöb. u. Kamin, od. 77 m², 3 Zi., 1.
OG/DG. ebenf. kompl. einger., ab
sof noch folgende Termine frel: Bis
31. 3. pro Tag 40.—1. 4.—14. 4.
(Ostern) 130.—16. 4.—10. 5. DM 50.—
il. 5.—31. 5. (Pfingsten) DM 130.—1.
6.—17. 6. DM 90.—16. 6.—10. 6. DM
190.—27. 8.—16. 9. DM 130.—17. 9.—6.
10. DM 50.—7. 10.—31. 10. DM 60.—
ODER ca. 23 m², 1½. Zi., Sout., mil 3
Betten, sonst ausgestatt. wie vor. ab
sof. frei bis 31. 3. DM 20.—1. 4.—14. 4.
(Ostern) 65.—16. 4.—10. 5. DM 25.—11.
5.—31. 5. (Pfingsten) 65.—1. 6.—17. 6.
DM 50.—16. 6.—10. 8. DM 65.—27. 8.—
16. 9. DM 65.—17. 9.—6. 10. DM 25.—7.
10.—31. 10. DM 30.—Anreise/Ahreise
samstags. Reservierung über Firmengruppe westeriana/Sylt

tags. Reservierung über Fir samstags. Reservierung über Fir-mengruppe W. Hausmann & Soin 0 40 / 5 25 40 35, od. Herrn C. Heu-ser, Tel. 0 41 22 / 87 20

Nieblum/Föhr L-Whg. unt. Reet, 67 m², für Farb-TV, Gesch.-Sp. Telefor bis 4, 7, u. ab. 3, 9, frei. Telefon 0 46 81 / 21 20

Ostern Keitum/Sylt Wohnung f. 2 b. 4 Pers., Kan Wattblick. Telefon 0 89 / 98 41 92

Alt-Westerland/Sylt Neue Ferienwohnung für 2 Pers. mi Wäsche, Wohnz. Schlafz. Eüktiche D-Bad, Farb-TV., Radio, Tel., Parkpl. frei ab sot. Vorsaison DM 80-, Haupt-saison DM 100-, übrige Zeit DM 60-. Telefon 9 46 51 / 77 16

Morsum/Sylt

Komfort-Ferienapp., ca. 70 m mit 2 Schlafzi., zu verm. Tel. 0 21 91 / 29 15 85

1-Zi.-Ferienapp. in Westerland auf Sylt zu verm. 0 46 51 / 66 44.

Reiterferien auf Sylt sett über 10 Jahren nach dem Motto-"jedem Kind sein eigenes Pony". Woh-nen im Friesenhaus unter Reetdach. Ostern u. i. d. Sommerferien n. Plätze frei. Bodil's Ponyfarm, 2223 Wenning-stedt, Terpwal 21, 0 4051 / 4 24 44. Exkl. Gartenwing. L. die ganze Familie, ganzj.

Komf. FeWo, 2-5 Pers., Farb-TV, ruh. Lage, 40 + 60 m², ab 40, DM pro Tag inki. Wasche. Tel.: 0 46 51 / 34 57

Ostsee

Osterspaß an der Ostsee 40,000 cm großer Park, ein alter Herrengeb und rovvier -Houser logal für die Osterlands für Farmilien vom 2 tes - Zurn Tumsandigen Dietprestrand, eur 800 mit Hallenge mattelle Termes-Auftengliche, Termendad, Sauma, Some 595<sub>r</sub> ner Woche iünhagen

**Grömitz** FeWo., 70 m², 4-5 Pers., direkt am Strand, Nähe Jachthafen, große Balk. Tel, 65 11 / 46 29 61

Grömitz/Ostsee Komfort-Ferienhaus, 84 m². 3 Zi 6 Bett., Terr., Hzg., Telef., Ferns., 5 Min. z. Str., VS 50,-, NS 65,-, HS 95,-, ohne Nebenkosten. G. Schulz, Sorenremen 1 2 Hamburg 67 ab 18 Uhr, Tel. 6 46/6 63 74 13

Grömitz: Komf.-FeWo, 100 m², b. 5 Pers., Farb-TV, strandnah, Tel. 0 45 62 / 70 85.

Ferienzentrum Damp 2000 Komfortable Fenenwohnungen/Hauser vermietet Spittler. Postfach 100 2335 Damp 2. Telefon 04352 - 52 11

Heiligenhafen (Ostsee) Kft.-Wohnung im read Wellenb blick, gute Ansstatiung, Wellenb blick, gute Ansstatiung, Wellenb blick, gute Ansstatiung, Wellenb Ansstatiung, Wellenb ng im Ferienpark, See

Komf. Ferienwohnung direkt am Strand, mit Seeblick, Tel. 0 41 72 / 81 27 oder 0 58 29 / 3 57

Ostsee-Ferienwohnung 3-Raum-App., voll eingerichtet, direkt am Wasser, noch einige Termine frei. 22 0 43 62 / 67 82 amarina, Steinwarder II 2447 Heiligenhafen

Ostseebad Dahme 1, 8196 Beuerberg, 0 81 79 / 2 36. 2<sup>12</sup> Kft.-App. bis 5 Pers., Strandnäbe Sondergreis i. Votsalson. Tel. 040 81 39 98 od. 81 39 82

Ostsee Auf einem Gutshof komf. FeWo Telefon # 43 52 / 22 84

Gimmendorfer Strond, 2-ZL-Kft.-Whg. ruhig, zentral, strandnah, 4 Betten Parb-TV, Radio, Tel. 0 40 / 6 04 82 22

Travemiinde Promenade, Seeblick, Südbal-ton, 1-Zi.-Komf.-App., 2-4 Pers. ab sofort bis 15, 6, 85 frei. Tel. 64 51 / 5 50 61

Travemünde Komfort-Ferienwohnungen D. Hoboff Mo., Tel. 0 45 02/7 16 53 Winnemark, Ostsee/Schlei

Urlaub für Individualisten, Komfor Ferienwohnungen in gemütlich Reetdachhäusern zu vermieten. Chartour, Postfach 29
471 Lauenförde, Tel, 0 52 73 / 71 11
ontags bis freitag von 8 bis 12 Uh
und voo 13 bis 17 Uhr

Zw. Ostsee und Schlei, ruh, gel., Kon fort.-Reetdachhaus, 3 Schl.-Zi., große Wohnbereich, Einbauküche, Tel., TV, Båder, Terrasse, Kamin, Grill, bis Pers, frel., Tel. Mo.-Fr. 05 31 / 8 20 91 Sq. + Sq. 0 53 37 / 70 05

Haffkrug/Osts., dir. 2. Str., 2-Zi.-Kft.-Whg., Terr., beh. Pool, VS DM 45.-, HS DM 80,-. Tel. (0 41 92) 92 98.

**Timmendorfer Strand** (Ostsee) Ortsteil Niendorf, 2 Ferienwhg., 60 + 70 m², direkt am Strand, Seeblick, max. 4 Erwachsene pro

**SEKON-Immobilien** Tel. 0 49 / 2 80 32 22

Scharbeutz/Ostsee
-Komf.-Whg. m. TV. Saum Schwimmbad zu verm. Tel. 0 45 03 / 7 29 98

Grömitz Komf. 3-Zi.-FeWo, Meeresblick, Balk., To Farb-TV, Schwimmbad, dir. 2. Strand Yachthafen, zu verm. SAIG/TITISEE

Tel. 0 40 / 6 83 42 36 (abends)

Ferienwehnung, Nähe Damp 2000, noch Termine frei. 100 m zum Strand, bis 4 Pers. 60.– Dis/tägl. Tel. 0 43 52/ 21 87

Schlesw.-Holstein

Bati Soeden-Allend. Ferienhaus an der Schlei FeWo., Fachwerkhaus, zen

in Rieseby mit Garten, Kamin, 3 Zimmer (5 Betten), Ruderboot, ideal für Wassersportler, frei vnm 1. – 15. Juni und 1. – 31. August. od. 63218 Pro Tag 85 .- . Tel. 0 48 21 / 6 16 74

Malente 2-ZI-Kit.-App. z. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchentl. Reini-gungsservice) m. Küche, Bad. TV. Schwingen Seure-Ruter DM

Schwimmb., Sauna, Sonnenfluter, DM 115.- bis DM 130.- tgl., T. 0 45 23 / 30 33 Bredstedt/Nordfriesland

Gemütl. Ferienhaus bis 5 Perso nen, in ruhiger zentraler Lage m Fernseher 20 46 71 / 14 43

Bayern



**Garmisch-Partenkirchen** erienwohnungen 2-4 Personel Tel. 9 88 21 / 5 39 15 (Lechner)

Bayer. Wald

Lindberg/Zwiesel, gemütt. Fewo, kpl. einger., bis 6 Pers., Südhang, Terr., gr. Liegewiese u. eig. Wald, Kinderspiel-platz, frei. Tel. 0 89 22 / 22 23 Koudert-Ferienwebs für 4-6 Personen, 100 m². Sauna, Sola-rium, im Sommer beheizter Pool. Au-Ben u. Innenkamin am antersenden. nenkamin, am uzturgeschiltz-hmoor bei Oberammergau. Di 95/120 pro Tag.

Tel. 0 88 22 / 5 65, much 18 Uhr

Bayerischer Wald, Traumlage, exkl. Ferienwhg. i 2-Fam.-Hs., Schnupperpreise bis Juni, DM 50.- igl. i. 4 Pers. Tel. 0 45 32 / 83 63.

Füssen/Allgäu Semilti, somnige FeWo u. App., komp Enrichtung b. 5 Pers., rub. Lage, Lie Wiese. Hunde genehi Tol. 02 71 / 5 32 84

Oberstdorf - Tiefenbach Komf.-Ferienwhg. 1. Naturlieb-haber, freie ruhige Einzellage, gr. Garten, Farb-TV, 2-4 Pers. ab DM 50,- Ostern, 1.5,-25, 7, u. Sept. frei.

Tel. 0 83 22 / 23 55 od. 69 51

Raum Chiemsee/Obb. enwohnung auf Almbilite, r Lage, zu vermieten. Lage, zu vermieten Tel. 0 86 41 – 28 88

Wollen Sie Pamilienurlanh im Allgär 15 km vor dem Bodensee verbringen: Ferienwohnung lafzimmer, Wohnküche, Bad/ Balkon) in ruhiger Lage. Telefon 9 83 85 / 7 05

idyil. Ferienhäuschen Reit i, Winkl am See, Frühj: Sommer frei. 90.- DM/Tag. Telefon 6 89 / 93 49 17

Ruhpolding Exkl. Ferienwohnung, 2 b. 5 Pers., 6. 4.–12. 5. 85 frei, Woche 395,– DM, alles inkl. Telefon 0 86 63 / 22 20

Urianb zuf dem Bauernhof, in Oberbay, Nh. Starnberger See, Voralpengeb, alle Tierarten vorh. U/F 18.- DM. Hans Höck, Bergbauer

Garmisch-Part. Neu erb. Komf.-Fe-rienwohnungen ruh. Lg. 2-5 P. J. Ostler, Gästeh Boarlehof. Brau-hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Schwarzwald

Badenweiler Herri, neue FeWo., 2 Zi., gr. Kü-che, Bad, 2 Balkone, ruhige Lage, unmittelbar neben einem Sana-torium mit Hallenbad u. fachärztl. Betreuung gelegen.
Noch Termine frei, fragen Sie
uns. Kursanatorium Rheingold,
Tel. 0 76 32 / 50 21

Mittl. Schwerzwold, 800 m. komf. Fe-Wo, f. 3–5 Pers. Reitznögl., Reith. usw. d. b. Haus. Tel. 0 74 22 / 71 28

Titisee/Schwarzwald Nene kft. FeWo, 60 m², 2-4 Pers. Nicht aucher, 2 Zi., Kü./Bad, Terrasse, Farb V, gr. Liegewiese, sehr ruhige Südla-ge, 2 Fahrräder. 9 76 S1 / 82 26

Fewo am Bodensee

m. Hallenbad, Sauna, Tennis-platz, Geschirrspülmaschine 6, 8 Personen, ab 70.- DM Vorsaison, 100,- DM Sommers. Alpi-ne Skigeb. in Österreich und der Schweiz ca. 80 km entfernt. H. Kistner 7991 Eriskirch/Fn. Tel. 0 75 41/8 23 25

o. 083 82 / 71 41 Durol Enzklösterle/Schwarzwald Schöne rubige Fer.-Wohnungen, Haus Alpperspach, Dietersberg 6. Prospekt.

Tel 9 79 85 / 5 31 **Bad Krozingen** Südschwarzwald, schönes App. Hallenbad, ruh. Lage, f. 2 Pers., kom schr preiswert. Tel. 87 11 /51 18 69 od. 0 76 33 / 34 77

**BODENSEE** Sehr günstige Ferienwohnungen Tel. 0 75 32 / 75 51

exkl FE-WO. bis 6 Pers., Sauna, 9 Wandergeb., Ostern, Pfingsten u. 3 mer frei. Tel. 0 76 53 / 15 00

Versch. Inland

Bad Harzburg ienwohnungen im Appart' Hot. mit Hallenb. v. Sauna ab DM 45, Tag. Tel. 04 21 / 25 61 36

ruhig, 2-6 Pers. ab DM 40,-. Tel. 9 61 74 / 6 24 34

Edersee, Ferientand Waldeck, Wenn Sie bei urs wohnen, haben Sie Urlaub! Schöne, neue Fewos im Yacht-Hof, dir. am See. Tel. 0 56 23 / 46 89

Ferlen is der Hochelfel. Kft.-FeWo., Nä-he Nürburg, f, 4 Pers., zu verm., auch Ostern frei. Tel. 0 23 73 / 69 19.

**Ferienwohnung** im Saverland im wundersch. Bauernhaus ab 10,- DM pro Bett. See- und Kur-ortnähe. Einrichtung kpl. inkl. Bettwäsche u. TV

Bentlage, 48 Bielefeld, Dortmunder Str. 20, Tel. 05 21 / 41 07 80 Ferienwohnung im Odenwald, 4 Pers. DM 50,- Inkl. tägl. Ausritte (2 norw. Pferde). Tel. 0 62 75/4 24, werktags ab 18 Uhr

Komf. Ferienhaus m. off. Kamin in Hochsauerland f. 2–6 Pers. noch fre Tel. 0 21 35/2 27 04

Lüneburger Heide Neu errichtetes Ferien-Kom forthaus frei vom 1.4.85 -30.6.85 und ab Mitte September

Bitte melden Sie sich bei Heinz und inge wendt, Birkengrund I a, 2090 Winsen/Luhe, Telefon 0 41 71 / 76 05 (abends).

Oster- u. Sommerferien Mädchen v. 8-16 Jahren in Ba Salzuflen. Tel. 9 52 22 / 24 25

Rvhige FeWo in Lindau/Bodensee 2-4 Pers. Tel: 0 83 82 / 7 91 01

هكذا ومذ لمذجل

Schönes großes Ferienhaus b. 7 Pers. im Westerwald noch frei. Tal. 0 21 35/2 27 04

Naturpark Vogelsberg/Hessen Komi-Haus, Südhang, Ulrichstein rom. -raus, sudnarg, unrenstein, 600 m. m. 3 Wohn-, Schlafzimmern, 3-6 Person., Küche, Bad. Kamin, Schwimmhalle, Garagen, herrlicher Fernblick ü. Wälder, Wiesen u. Täler. TeL 0 30 / 8 15 23 12

Ferienhaus in der Pfalz am Waldesrund, tgl. DM 22,- p. P. Thaler, Landau Tel 0 63 41 /8 25 10 - 5 21 48

Lüneburger Heide Ferienhaus in Garstedt, mitten im Wald gelegen, 4200 m² Grund-stuck, Sauna, Tauebbecken, Ka-min, Grillpiatz, für max. 4 Perso-

SEKON-Immobilien Tel. 0 40 / 2 80 32 22

**Bad Neuenahr** Komf. Ferienwohnung, allerbe ste Lage Tel. 0 26 41 / 2 48 62

Holmsland Klit

OK-6950 Ringhating Tel 00457/33 91 35/36

Ferienhäuser in Dänemark

Insel Bornhalm

Neue Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm frei in Hauptsaison. Gün-

stige Preise im Juni und Sept. Farb-katalog in deutsch (92 Seiten) kostenlos.

BORNBOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG

DK-3770 Allinge. Sverigesvej 2 Tel. 0 04 53 / 98 05 70

FERIENHÁUSER überalt in

Dánemark u. Deutschland

ndividuelle Ferien in den eigen-4 Wänden, Berpholm ab 246,-.

DÄNEMARK – MARIELYSI

Ferienbureau Marielyst Telefon 00 45-3-87 65 65

Ferienhäuser - Dänemark

SKANDIA

Als u. übriges Däner

Ferienhäuser

Whg. a. Bauerhöfen.

Nord-Als Turistservice Storeg. 35-s, DK 6436 Nordborg Tel. 90 45-4-15 16 34

Fenennäuser/Danemark Grabs Katalog anlordem

Vermetung set 1960
DAN-INFORM KG Schleswigerstr. 68
2390 Fleneburg . Teleton 0461-97021

Ferienhaus in

Dänemark am Meer

preisgünstig zu vermieten. Tel. 05 21 / 88 01 99

FERIENHÄUSER in DÄNEMARK

zu SPARre-PREISEN 25-75% Preis-nachi bis 29.8. u ab 10.8

ab DM 145,-/wo. tägi. v. 9-19 Uhr, such S- So SPARRE-FERIE T. 00456/158800 Silkeborgv. 202 C, DK 8230 Asbyhej

Ferienhaus

oei Bratten Strand, 10 km nordwärt

Frederikshavn, Dänemark, zu ver-nielen. Das Haus ist 74 m² mit 8

ab DM 145,-/Wd

Hauser ganz jahng frei.

Maryweg 23 . 2380 Flor

Preiswerte Ferienhausangebot

rates-Katalog, Noch heute annut. (0 30) 6 63 50 61, Berlin 47, Selgenauer Weg 6

AISLAND

Dänemark

DANEMARK - AUCH IN DER HOCHSAISON FREI! Grosse Auswahl von kinderfreundt. Ferienhäusern jeder Preistage ohne Provision an Reisebürus- an allen Küsten, auch BORNHOLMS. Sonderprogramm: Saunahäuser 1. 9 Pers. Sudt. Nordsee. Rabatt bis 6.7. und ab 24.8. Kostent. Katalog m. Grundt/Fotos. Frdi. Beratung. Boro Sunke und Strand, Oksside Albysto. 9-20 Uhr täglich, buch samstags und sonntras. Tel. 00458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND IGehen Sie schnell und sicher - 30 freie Angebote midurch ursere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenkt ITermin u. Personenanzahl nicht vergessen. Häuser Kongenegade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwahl 00455 12 28 55

DANIA feriehuse MINING PARTIE FERIENHAUSER NORDSEE - DANEMARK Frei fürdasganze Jahr J. Rasmussen Fordern Sie unsere DK-6990 Ulfborg neuen Prospekte an. i Tif. 00457-491526 i Tif. 040-542817

FERIENHÄUSER IN DÄNEMARK auch in Schwieden

Bornholm DK - Ost- v. Nordsee Ferienhäuser frei (auch Ostern) Tel. 0045-4-69 85 54 bis 22 Uhr auf Süd-Bornh schoo Sandhadestrand Off Feuer

Scholz Sandusdestrand. Oir. Feet stelle, Dusche, w. W., 6 Betten in Zi. Frei bis 7. 7. und ab 28, 7. T. Sod Ternevangen 7, DK-3700 Rønne. Tel. 00 45 / 3 / 95 20 47 Privat-Ferienkäuser an der Nordseelaste Kosteniosen Katalog anfordern DÄNEMARK - URLAUB

WINTERFERIEN/sudl. Nordsee! SOMMERFERIEN auf Bornholm! Für den Winter Erholungsurlaub in Sauna-Luxushäusern/8-9 Pers. an den endlosen Stränden der Nordsee. Ein Erlebnis besonderer Arti SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininsei Bomholm. Fantastische Auswahl von schönen Ferienhäusern an den grossartigen Stränden der Insel. Ausf. kosteni. Farbkatalog m. Grundrissen. Freundliche telf, Beratung.

DANEMARK

Aut. Buro SONNE UND STRAND.

Neue Sommerhäuser zwischen Løkked und Blokhus von Privat zu vermieten. T. 86 45 / 8 29 60 66 werktags n. 17 Uhr. DANISCHE NORIOSEE
BLÁVAND, HO und VEJERS
FERENHAUSER CROSSE KRIALIC 25
KOMF II hert, wethridge in Strand U Waldruffe,
Nedrigen Prese in Voru Jacktesson, 50 Jame

BLAVAND SOMMERHUS-UDLEJNING Nord/Ostsee - Dänemark Moderne Ferienhäuser 👡 STRAND-BO

Postf. 198, DK-6701 Esbjerg Tal. 00455/129785, Autor, Büro Kopenhagen, Priv.-Haus, 5 Pers., am Wald, gute Verkehrslage, 23. 6.– 10. 6. frei. Tel. 00 45 / 26 58-1 43

DanCenter Über 4000 Ferienhäuser

in ganz Dänemark! og kostenlos! Vom führen Spitalerstr. 16, 2 Hamburg 1, 🕿 940/32 27 81

Danemark Ferienhäuser

**KalmarService** Dantourist · VestkystSol Katalog 1985 anfordern

Amtilches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen RDEN

2000 Hamburg 11 4000 Dusseldorf Ost-West-Straße 70 Immermanistraße 54 Telefon 040/363211 Telefon 0211/36098

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Schlafgelegenheiten, Sandstrand ca. 800 m, isoliert zur Ganzjahresbenut-zung el. Heizung Weitere Auskinf-te bei Anne Lis Andreasen, Streng-sholtvel 13, Lyryd, DK-9300 Sahr-Dänemark. Phäuser, Fill Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Lph. 8, T. 65 11 / 74 10 11

Schweden

1800 Schweden

TT-Saga-Line

Südschweden Komf. neues Ferienhaus, dir. am See, Paradies f. Angler, 4-6 Pers., v. Priv, Tel. 00 46 / 4 28 10 42 od. 90 46 / 4 45 32 26 sa. u. so.

Südschweden Ferienh. auf Insel von Privat. Info verl: Larsson, Voggenberg 61 A-5101 Bergheim Tel 00 43 / 662 / 25 31 84

Ostküste Sädschweden m v. Trelleborg, 2 Hauser 100 150 m², Tel. 041 92/50 14 86 Die Wildnis liegt nahe . idual-Urlaub in urgemiti. Fe ern a. d. schwed. Westküste. mer 85 noch Termine frei. SENATOR GmbH

Tel. 8 49 / 44 05 58, 9-13 Uhr

Schweden Ferenhäuser, Blockhauser, Bauemhole Katalog anfordern !!! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knisinga, T. 004644-6065

6000 Seen. Flüsse, Berge, Wälder in den schwedischen Provinzer Värmland, Dalsland und Västergötvarmand, Daniarid inti Vascergot-land ermöglichen einen erhölsamen, naturnahen Urlaub, Infos über Fe-rienhäuser, Camping, Hotels, Kanu-touren, Angein, Floßfahrten, Rad-touren u.a.m. erhalten Sie kosten-

louren u.a. m. ernauen Sie kosten-los voo: Schweden-Reisen West, Box 322A S - 65165 Karlstad/Schweden Tei. 66 46 / 54 / 16 21 76

Norwegen

Familien- und Angehrianb in Norwegen. Birte den kostenloseo Katalog anfordern. Man spricht Deutsch. Nordisk Hyttefern, Slorgaten & N-2600, Lillehammer, Tel. 9847-8254900, Telox 7 7 634.

Italien

Erstmalig zu vennieten und sehr sehön ist die "Residenz Gab-biano", 300 m zum Neer, in Crevia a. d. Adria, Großauswahl auch an preisgin-stigen Pewo + Villen in Mil. Marttima, Cehenatico usw. Gratiskatalog, soch um Wochenaude! Roun: 02 28 / 64 33 80, Riedel; Hamburn: 0 40 6 31 50 29 + 6 31 06 31, Herbat,

erleben Sie einen außerge-wöhnlichen Urlaub am Lago Maggiore. Eine der schönsten Fe-rienlandschaften Europas crwar-

Frühling, das sind Azaleen, Rhododendron, Sonne, Berge und Ruhe in cinem Haus mit Garten und Seeblick, von dem Sie beget-Wassersport vor der Haustur, Wohmung mehr als 100 m² mit 4 Betten für schnellentschlossene Mieter nach frei Anfragen an: E. Schöner 7535 Königsbach-Stein 1

Tel 0 72 32 / 10 25 Ferienhaus auf ischia, in ruhiger Lage filr gehobene Ausprüche, Rähe Strand u. Poseidongärten, von Mitte Juli bis Eode Aug. noch frei. Tel. 6 52 41 / 3 78 34

bella italia Villen, Ferienwohnung & Bauernhäuser TOSCANA RIVIERA DELLA VERSILIA UND LANDESINNERIE

Prosp. ant.: 0211/16 2145. belle Italie refsen GmbH 4000 missenson I, WARNERSTR. 7

TOSKANA – Umbrien – Latium – Veterlig Fe-Wo - Viller - Bauershäuser ITALIEN-TOURS – Tel. D 40-2 29 00 66/2 29 64 32 Mandsburger Damm 30a - 2000 Hemburg 76 Toscana Weingut-Appts. bel Florenz, SW-Pool Tennis, 0 89 /4 30 90 93, 9–13 b

Insel Elba noch Wohnungen über Ostern frel, 3 bis 6 Pers. Italien-Tours, Postlach 76 21 13 2 Hamburg 76, Tel. 0 40 / 2 29 00 66

Lago Maggiore Porto Valtravagha, Villa mit Gart., Panon ma, all. Komf., 4 Pers., Surfen, Tenni Bootssip in der Nähe. DM 85. pro Tai ganzer Sommer frei. Tel. 0 62 05 / 79 33.

2's-21-App., Seebl. Sauna, Hallenbad, Tcl. Farb-TV, no anspruchsv. Gaste zu verm. Durch Absage frei v. 5 4 - 13.4 u. 27.4. - 11 5. Tel 65 51/3 10 21 u. 84 89 Tessiner Bungalow

Nähe Lugano

Gorten, 2 Min. z. Privotstrand m. Schwimminsel, See-Bargs., Gorage, gemütl. möbl. info: Tel. 02 61 / 6 91 96

Ligarion, 4 km absolts der Küste. Indi-viduelle Ferienwohnungen in einer ehemaligen Olivenmilde, ruhig und ländlich gelegen an der Riviera del fio-ri, für 2 bis 6 Personen. Vacanza Ligure

LAGO MAGGIORE, Italien tustik. Ferienhaus, 20 km südl Ascona, bis 4 Pers. 2u verm. Tel. 0 61 21 / 56 03 02

Riccione (Adriu), Fe. Whg., Hochs. ab DM 399,-/Wo., 29, 6,-13, 7., 10, 8,-24, 8, ab DM 299,-, Prüb.-/Späts. ab DM 89,-Tel. 0 28 26 / 76 67. Rom-Ferien

Vermiete Privathaus, westl. Stadtrand Rom, 160 m², 5 Zi., 4 Bäder, voll möbl. 700,- DM/Wo., ab 22, 6. - 25, 8, 85 Tel. 02 11 / 68 22 03 (Sa + So. Tel. 02 11 / 62 43 82). Sonderangebot: 2. B. App., 500 m vom Strand in Biblone/Adria, für 4 Pers., ab DM 65, pro App./ Woche.

Marius-Reisen, Feldstr. 19 2805 Stuhr 1, Tel. 04 21 / 8 80 50. Lago Maggiore — Locarno 2-Z.-kit.-Whng. Garienterrasse, rub. Sudage, nerri. Sez- u. Bengranorana, Scow.-Bd., TV. Tet., Garage. Termine troi Tet. U 25 B4 / 27 12

Spanien

BENIDORM: wohnung, v. Priv. ab April Zu verm. DM 400,-/Wo. Vorsaison. Tel. 90 33 94 / 25 62 88.

Costa Brava/San Fellu Schönes Ferienhaus ab sofort zu ermieten. Mecroähe. \
Bademöglichkeiten.
Tel. 040/5114256 oder

> Costa Blanca Haus am Meer, 4 Pers. Tel. 0 51 37 / 7 67 59

IBIZA/VALVERDE Komf. FeWo. f. max. 5 Pers. Waschm., Pool, DM 90.—/Tag. ab 3. 8. frei

Sauberes Wasser

man

del so:

# 0 23 04 / 8 93 95 IBIZA Haus m. Auto v. Priv. zu verm. Tel. 02 08 / 37 47 54

teine Hochhäuser, FeWo. dir. a. Meet, in Mallorca ab sof. zu verm. Ab DM 30,- Tag/. Tel. 67 21 / 45 13-61



14

WILL WIT C

بالمعاجبين

1995 ·

S they

.\_ . ~ ~ \*\*

y 1,243 1888

CE 4 SHIP

.....

v. v. 1. 1 ##

4 11

\_\_\_\_\_(1 क्र.क). ैंक्की

42

. ...

AUSL

**Variatote** 

de Corto B'ava

Frank

 $I_{laheh}$ 

13 e | E2

1997 1 <u>2</u> 1

Transit

n Magaza

\$15:000 Mag

語語

CASE TI

4. FETT

4 to 10

je . . . (Pa

S.F. FF

# 4° 5

11194

1.0

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

He weight In unserem Nachbarland Frankreich gibt es zwar keine Bundesliga mit Superstars aus der ganzen Welt, aber die "1. Division der Mannschaftsmeisterschaft - Frankreichs" bringt auch spannende Kämpfe-und oft auch Partien von hohem Niveau. Folgende hübsche Partie übernehmen wir aus der französischen Schechzeitschrift "Europe Echecs". in der sie ihren Sieger kommentierte. Wer übrigens die französische The Party of Sprache beherrscht, dem kann ich diese repräsentative und relativ preiswerte Zeitschrift empfehlen! Sizilianisch

Letzteler - Dussol (Wettkampf Straßburg - Montpelier)

Le4 c5 2.5f3 e6 3.d4 cd4: 4.5d4: 5f6 5.Sc3 d6 6.g4 Le7 (Neben der populärsten Fortsetzung 6 . . . h6 ist auch Sc6 eine gute Erwiderung auf den Keres-Angriff 6.g4.) 7.g5 Sfd7 8.Tg1 a6 9.Dh5 (Bei Sc6 statt Le7 wäre dieser chancenreiche Damenvorstoß nicht möglich!) g6 10.Dh6 Lf8 11.Dh4 Sc6 12.Le3 Lg7 13.4-6-0 De7 14.Dg3 Sa5!? (Unter-schätzt das nun mögliche Figurenopfer – die größten Gegenchancen hätte das Bauernopfer 0-0! 15.Sc6: bc 16.Dd6: Da5 geboten!) 15.Sdb5! ab6: 16.Sb5: Db6 (Es ging weder Dd3 17.Dd6: noch Dc6 17.Sd6:+ Kf6 18.Lb5 usw.) 17.Sd6:+ Ke7 (Nach der besten Verteidigung Kf8 war 18.Df3! Se5 19.Lc5! die vorbereitete Pointe - falls

SCHACH

Aufgabe Nr. 1341

Albert Volkmann † (Urdruck)

Die letzte Aufgabe Albert Volk-

manns, eines der angesehensten Pro-

blemkomponisten Deutschlands, der

am 22. Februar im Alter von 77-Jah-

ren in Altenberge gestorben ist. Das

Problem erscheint auch im nächsten

Heft der "Europa-Rochade". Gary Kasparow, Schach als Kampf Falken-Verlag, Niedernhau-

sen/Ts., 144 Seiten mit 64 Partien und

Das interessante Buch informier

Die Auflösung der Schachspalte

über die Entwicklung Kasparows als Schachspieler und seine Denkweise.

vom 8. März folgt am 5. April.

95 Diagrammen, kart., 14,80 Mark.

Sf3:?, so führt 20.Sf5+ zum schnellen Matt. Aber mit Kg8! 20.Sf5! Dc7! 21.Se7+ Kf8! hätte Weiß wohl nicht mehr als Dauerschach mit 22.Sf5+ Kg8, da 22.Sc8:+ wegen Kg8! 23.Se7+ De7:! verlieren würde.) 1814! e5 19.Da3! (Damit ist eine neue und entscheidende Batterie entstanden - allerdings gewinnt Weiß nur dank einem weiteren Opfer!) Sc6 (Verteidigt sich gegen die Drohung 20.Sc8:+ Kd8 21.De7+ Kc8: 22.Dd7: matt.) 29.Sc8:+ Kd8 21.Td7:+! Kd7: (Kc8: geht nicht wegen 22.Dh3! - das ganze Damenmanöver Dg3-a3-h3 wirkt sehr ästhe-tisch!) 22.Sb6+ Kc7 23.Sa8:+ Da8: 24.Db3! ef4: 25.Df7:+ Kb6 26.Dg7: Te8 27.a3 Te4: 28.Lg2 Te4 29.Ld5! Te5 30.Lc6; aufgegeben.

Zwei große offene Turniere finden im Sommer d. J. in Frankreich statt, zu denen auch Schachspieler aus Deutschland erwartet werden: 6.-14. Juli in De Bagneux-Saint Germain (2 km von Paris) und 29,-28. Juli in Avoine. Anmeldungen können unsere Leser über "Europe Echecs", 2 bis, rue de Balcon, F-25000 Besançon, einreichen. Beide Turniere sind gut dotiert, Einschreibegebühr im ersten Fall 300 F, im zweiten Fall 200 F.

Fünf Sieger der UdSSR-Meister-schaft sind fürs Interzonenturnier der nächsten Weltmeisterschaft qualifiziert: Gawrikow, Gurewitsch, Tschernin 11, Balaschow u. Sokolow 10½ aus 19. Kein einziger Teilnehmer

blieb unbesiegt. Die kürzeste entschiedene Partie: Spanisch

Kupreitschik – Geller Le4 e5 2.St3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.de de 11.Sbd2 Lb7 12.De2 Sd4! 13.De4 Ld6! 14.Sd4; ed 15.e5 Sg4 16.Dd4: (16.ed Dh4) Se5: 17.Te5:? Le5: 18.De5: Te8 19.Dg3 Te1+ aufgegeben.

Anflösung vom 15. März (Kh4,Tc6,Sd5,Bg6; Kg8,Tt3,Lf4,Bc3) 1.Tc8+ Kh8 (Kf8 2.Sf5! Lc?! 3.Tf6+ Kg8 4.Se7+ Kh8 5.Tf3: Ld6+ 6.Kc3: Le7: 7.Tf7 u.g.) 2.Tc8+! Kg7 3.St5+! Kf6 4.g7 Ld6+ 5.Kh3! c2+ 6.Kc2: Tf2+ 7.Kd3! Tg2 8.Tf8+ Ke5 9.Sd4! Tg7: 16.T15 matt.

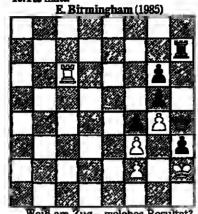

Weiß am Zug - welches Resultat? (Kh2, Tc6, Bf2, f3, g4; Kh4, Th7, Bf4, g5, g6, h3)

#### DENKSPIELE

Ausgefallener Weg

Es ist nicht sonderlich schwierig, diese zwölf Punkte durch fünf zusammenhängende Linien zu verbinden. Finden Sie aber auch eine Lösung, bei der die Linien nicht unter einem Winkel von 90 Grad aneinandersto-Ben, sondern stets unter 45 Grad?



Als Huschke morgens von zu Hause abfährt, schaut er gewohnheitsmäßig auf den Tacho, und siehe, er startet mit einer Spiegelzahl: 16 961. Am Ziel zeigt das Instrument nach neunstündiger Fahrt wieder eine Spiegelzahl. Mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit ist er gefahren?

Logogriph

Ins Feuer mit dem Ding! Der Doppelkopf vergeht, der Rest steigt auf, wölkt sich - , verweht...

Schwarze Magie? Das Ding ist vorbanden, sichtbar, vielgestaltig, bietet Durchlaß, manch-mal Ärger. Und trotzdem besteht es aus "nichts"! - Wer erkennt diesen wundersamen Gegenstand?

Auflösungen vom 15. März Homonym

FLÜGEL (Vogel-, Tür-, Schloßflügel. Das Musikinstrument. Flügel einer Partei und eines Heeres). Punkteverbinden



(ohne Spiegelungen), fünf Punkte in der angegebenen Weise zu verbinden. Einbaurätsei

Brosche + ür = Broschüre.

REISEOWELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verontwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Godesberger Alles 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

#### amerii Film-preis satir. sowjet. Zeit-schrift engl. weibl. Vor-Hunde-Stadt an der bei Mersenome Stadt kanad Pro-vinz 6 Insei vor d. Oder-munde Vororient. Frauer Glieder band ital.: Liebe Fluß in Peru 8 Wett-kämp-fer Papst-krone in Ägyp-ten Staat in NO-Afrika ungar. männi Vor-Boden-fläche Aus-drucks form Drama griech Buch-stabe engt. Zahl-wort Zeit-alter veralt. Schwin gersoh dt. Phila soph ägypt. Stadt Freund Goether Aus-lese Operet te von Dostal Herbst-blume 9 Wind-rich-tung See in der Fang gerät 10 Zeicher für İri-dium bibl. Pro-phet ital. Artikel ital. Politi ker engl. Anred Stadt in der Herze-gowina Zeicher: für Rutheruss. männi Vor-Gelieb te des Zeus Fluß russ. Wind-hund Milch-schüsse Baum-straße zum Ebro griech. Land-schaft dt. Maler Fluß nord Schell-fisch Schmelz 5 engl. personi Fur-Zaiche Initia ge auf Kreta breiter Schal len Huxur Si-11 ieys engi. Zahi-wort asiat. Võlker gruppe Teil d. Atlan-tiks tungs-anzei-gen 209 2 3 6 18 9 10 11

**AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Prolongationswechsel 3. REIHE AI — Eselei — Herne 4. REIHE Detroit — Libeu S. REIHE Times — Siegen — Vis 8. REIHE Gewinn — Aegina 7. REIHE Mergel — Recht 8. REIHE Aera — Meiler — Seri B. REIHE Juta — Britten 10. REIHE Athos — Labon — Ta 11. REIHE UNO — Bergen — Altig 12. REIHE Manila — Premiere 13. REIHE Atlas — Dagoe — an 14. REIHE Brokatell — Ade 15. REIHE Ornaha — Meisen 16. REIHE Knut — Geometer 17. REIHE Gasteiner — code 18. REIHE Levade — Athener 19. REIHE A.T. — Bestille — LS 20. REIHE Stiernacken — Bulette 21. REIHE Tenne - Rhinozeros - AN

SENKRECHT: "2. SPALTE Radiumemenation — Last 3. SPALTE Golern — Erato — Musette 4. SPALTE terra -- Marat -- In S. SPALTE Moers -- Jonas -- Geben 6. SPALTE Genus -- Bejadere 7. SPALTE Geibel -- Bier -- Ise 8. SPALTE Ast -- Meneleos -- Bar 9. SPALTE Te -- Sire -- Ora -- Gennach 10. SPALTE Illinois -- dabei -- Ski 11. SPALTE Oesen -- Legetion -- ten 12. SPALTE Uni -- Reman -- Merino 13. SPALTE Leger -- Polier 14. SPALTE hvein -- Barrel -- Albe 15. SPALTE Ahorn -- Metteur 16. SPALTE Chalet -- Amaler -- Io 17. SPALTE Heu -- Stalin -- Ceres 18. SPALTE Vivet -- Aston 19. SPALTE Benzin - Retirade - Delta 20. SPALTE le - Satinage - Anderson = KONJUNKTUR

# - FERIENCKUSERES FERIENWORKUNGEN

#### 

#### Spanien

PLAYA PARAISO Paraiso Fioral Teneriffa de beliebte Apper-Anlage im Suden, des Paradies für Individualisten u Aktru-urlauber, Surfen, Tauchen, Wasserski, Tennis (Bergwandern) 2 Wo. Fing-Übern, ab DM 1892.— UDTOURISTIK Karsersy, 145, 6360 Feedberg Telefort (6031/93244

Lanzarote 4 + 2 Bungalows, direkt am Meer, DM 250,-/Wo., Mai/Juni, Lang-zeiturlauber bevorzugt. Zuschr. u. PB 48 633 an WELT-Verlag, Postf., 2600 Hamburg 36

Moraira/Costa Blanca, gepfl. Bung, schö. Lage a. M., preisw. ab sol frei Tel 0 54 04 / 21 52. erienhäuser Costa Blanca

Sommertermine freit utterlin GmbH Reutlingen 07121 340401 Spanien / Costa Brava

Linus-Bungalows direkt am Sand rand für je 4 Personen zu vermieter Tel. 90 34 55 – 74 45 11 abenda Memorca, dir. a. Meer. Terrassenwohr 350–500/Wo., umd Ville mit Gart. 600 1800/Wo., besonders schön für geho benen Anapruch. 8 89 / 66 31 98.

Costa del Soi Jedes Jahr. 14 Tage lang, und das für 3 Jähre, wohnen Sie mit. Familie in ei-nem Komf. -Appartm. m. Terrasse in unserem Haus m. Swimmingpool etc. Ausk.: H. Chorus, Duisburger Str. 20, 1900 Berlin 15, Tel. 0 30 / 8 83 31 47

- Urhaub - Langzeiz, im mildesten Klima Europas, Reihenhaus, Nähe Esiepona, sehr preiswert zu vermieten. Z. B. 0 Mon. Okt. 85 bis 18672 86 DM 2100. -Nebenkosten. Tel. 0 30 / 4 02 20 81 / 4 01 89 34.

4-6 Personen, direkt am Meer, 2 Schlafzi, zu verm Tel. 8 42 51 / 73 21, abends **MALLORCA**, Mal Pas

3 Bungalow-Appartements

(am Meer), Costa Brava, Mai bis September frei. Eilangebote: Postf. 21, A-1122 Wien

Costa Bianca (Moraŝa)

2 Bungalows (0 + 4 Betten) mit Wohnz.
Küche, Bad, Terrasse in Gortengrundst. mit Pool, Meernlihe, Meersicht, tellw. auch Hochsaison frei.
Tel. 0 86 52 / 8 15 75

ibiza im Grünen

Costa-Blanca, Bungalow

.-Bung. m. Pkw. u. Pool, noch fr Anf. Mai, Juni, Sept. u. Okt. Tel. 0 61 35 / 28 70

3 km v. Alcudia, Appts, u. Ferienbs, zu verm. Reines Wohngebiet, 4 Min. zu Fuß z. Badebucht. Tel. 62 51 / 21 34 13 oder 62 24 / 25 57 66 Mallorca Canyamel ng., 180 m², 3 Schlatzi, 2 Båder. Po 24, 8.–21. 9. 85 frei. Tel. 6 51 51 / 84 22

Gran Canaria / Mallorca Bungalow, App. + Hotelvermittlung vom preisw. App. bis Spitzenhotel KOZICA REISEN, Tel. 02 01 / 30 30 01

Motlorca / Can Picafort You Privat Appartement noch Termine frei. Tel. 90 34 71 / 52 71 59

Im Südosten Menorcas Bungalow am Meer, 75 m², Bed, WC, 2 Schlafzi, Wohnzi, Kü, gr. Dachterr, DM 500,- pro Woche. Tel. 0 30 31 / 0 28 80 v. 18-29 Uhr

#### Frankreich

WENN Urlaub an der Côte d'Argent Club Atlantique Fer enhauser: Vermietung- und Verkaufsgesellschaft mbH Hardweg 31 - Postinch 273 - Di6140 Bensheim - \$\pi\$ 06251-39077 \(\pi\$\) 39078 DENN WiR sind DIE Spezialisten, Prospekt kostenlos anfordem.

SDDFRAMCRECH: Entrückender Studio m. Terrasse. Pier-Piaiz usw. für 2–3 Personen in gut gelegenem Einzelhaus ab April fret. DM 400.-/Woche Vorsai-son, Tel. 00 33 94 / 25 62 88.

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Ferienhäuser FHI Sörensen Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8 Tel. 05 11 / 74 10 11

#### Frankreich

Côte d'Azur Ferienwohnungen, Villen, Hotels am Strand zw. Neza, Cannes, St. Tropez, Le Lavandou etc... u. Korsika. Alle Jahrezgeten. Pfingst- a. Sommerforten. Für Ostern noch Objekte fre. Kuzdr. Buchung guch unmittelber vor Reissearbrit möglich. Gräßis-Farbkatelog 155 vofort anfordern: COTE D'AZUR RESIDENCES GMBH Geigelstenstraße 18 D-R210 Prian/Ch. Tel. 080 51 / 37 06 + 10 60 · Tx. 525 457

Côte d'Azur

Ferienhäuser/Wohnungen, Schwimm-, Segel-, Surf- u. Tauchschule am Platz, dt. Lei-tung Michaela Stein, Les Mas de la Mer, Bd. de Trayas, F-06390 Théoule s. Mer Tel. 00 33 / 93 75 47 19

Ihr Spezialist für France – Villen – (auch kunnöse m. Pool). Appart. Hotels an allen Küsten anschließich Korska Agence Français

Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Residence Bonporteau in Cava-laire-Sur-Mer, 2x2 Schlafpl., kompl. Kü., Bad, Terr., Tennispl., Pool, Strand 300 m, NS 120, - Dr., Tag, HS DM 160,-/Tag.

Tel. 62 21 / 40 65 24 Urlaub in Frankreich ● Ferienhäuser, Bungalows

Ferienwohnungen Strandhotels Clubs u. Sportferiendörfer ● Ferien bei Schloßherren Hausboote etc.

Fordem Sie unsere neuen Farbkataloge Frankreich und Korsika an. **FRANCE REISEN** 

Çộte ở Azur, Luxusvilla 15 km v. St. Tropez, ruh. Lage, 4 Schlafzi., 8 Betten, ,2 Bäder,

Telefon 0 03 33 / 9 18 54 51

Altes Bavernhaus Hossegor. Am Golfplatz 1.3 ba Grund, hux Ausbau u. Einr., aller Komfort, 4 Schlatzi, 190 m³ Wl. bis 5/7 Pers., Juli/Aug DM 1600, -Woche. Tel. 06 61 / 5 30 66

# Bretagne — Brest-Roscoff Komt. roh. Uraerk., 4 P., Suzard 3 km, pro Wo. 1000 Ff Mar/Sept., July/Aug. 1400 Ff. Tel. 00 33-98-51 44 88.

Côte d'Azur Cavalaire, günstiges Ferienhaus 8 Pers., 3 Zi., Tennis u. Schwimm-Tel. 02 21 / 23 49 39

Normandie-Küste Granville. Neue, sehr komf. Perier wohnung für 2 Pers, in Privatvilla m großer Sonneutert, direkt am Meer z Tel. 00 33 / 33 / 50 19 24

Côte d'Azur

zw. Nizza und Antibes, 1-Zi.-App., 51 m² inkl. Loggia, dir. am Meer und Yachthafen, ab sofort zu verm

FRANKREICH 85 Private App.-Villen. Vermietungs-liste genzes Mittelmeer+Atlantik+ Minterland. Deutsch DD4121-207107 morgens.LUK,Pichard 9,DH-Lausenn

SUDWESTFRANKREICH **Mimizan-Plage/Atlantik** 

Ausk.: "LES HAMEAUX DE MIMIZAN" 42 av. du Courant. F-40200 Mimizan 7el. (0033 58) 09 03 36 - (59) 33 41 22

2000 FERIENHÄUSER in leder Preislage ATLANTIK + MITTELMEER

FRANKRICH + SPANIEN
FRANKRICH + SPANIEN
Vermietet J.JACQ
Honsellstr. 8 D-7640 KEHL
507851-73001 12/753652

Cite d'Azur bei Nizza m. Schwimmbad, Sicht auf Meer u. Berge, Tel. 0 72 01 / 53 21

Kl. Hauschen f. 4 Pers. zu verm. Ruh., schone Lage, 3 km zum Straod, Tel. 040 / 85 94 77

LANGUEDOC: Campingplatz \*\*\*\*NN 4 km v. Mittelmeer, 3 Schwimmb., Preis inkl. Nebenk für 4 Pers.: 1000 FF für 2 Wochen.

Juli Aug.) Vermiet Wohnwagen 4 Pers.: 1300 FF pro Woche. Wohnmobil 4/6 Pers.: 1800 FF pro Woche (Juli, Aug.). Auskünfte u. Reservierung: Domaine de la Dragonnière, BP 29, VIAS SUR MER, F-

#### Gesuch

Port Nature / Cap d'Agde gesucht 2-Zi-App., Südseite, von 25. 5. bis 8. 6. 1985 Zuschr. erb. unt. S 14 239 an WELT-Veriag, Post£ 10 08 64, 4300 Essen.

# Osterreich

Bad Hofgastein Kft. App. bis 4 Pers., ab 17. 4. frei. Evil Tausch, Tel. 05 41 / 8 20 76

**Österreich.** Waidring/Tirol Luxusferienhaus, Sauna, off. Kamin. Farb-TV, zu verm Tel. 0 53 31 / 2 75 40

TIROL - KOMFORTWOHNUNGEN MGER, 2 b. 3 Pers., ab DM 287,-/ Wo., 4 Pers. ab DM 373,-/Wo., £ 5. Pers. 10% Zuschl. A-6521 Fließ bei Landeck Telefon 00 43 / 54 49 / 52 33

Urisub Wörthersee, Ferenwing, f. 2 Pers, mod Villa m Schwammin, Wohrschlafe, Kochu, Du WC, Terr., Garten, Tenns, etyll., sonn. nuh Waldig., Bergpanorame, Heildma, f. 2 Pers, DM 45. s. 47. ueshart Camillo, A-9220 Vetter-Doenseer, 34. Kammer, Ruf 00 43 + 42 74 /39 01 (ab 1, 4.), tagsiber 00 43 /42 22 / 51 12 29 (ab softra).

St. Giigen/Wolfgangsee Komf. Fewos à 4 Pers., Seeblick, z vermieten. Tel. 0 55 22 / 50 86-28, Mo.-Fr.

Schweiz

Lago Maggiore 5-Wohnung In Brissago (Tessin) 27. 4. 85 trei. Dr. Wolfgang Rieden Lanfensweg 78, 5778 Meschede Tel. 02 91 / 39 05 (Frau Dohle)

Mietfreier Urlaub, weltweit. Jahr für Jahr, durch den Erwerb von Schweizer Aktien (ab sfr 86,70 p./Mon.). Kosteniose info anfordem bei Fa. P. Heymenn, Seeheimer Str. 12. 6104 Seeneim-Jugenheim. ☎ 06257/4673.

Ostern am Luganer See Ferieoapp. L gehob. Anspr., io gepfl. Park, dir. a. S., nahe b. Lugano. Parbdok + Preise von VIP AG. CH 8906 LUGANO-8 CP 55/418 Tel. 00 39 / 3 44 / 6 10 56 + 7 03 50

#### Binn/Wallis

1 400 m, 1 Stud., 2 FeWos, sonnig, komf., 1-8 Pers., sfr 9,59/11,50 Tag/Pers. inkl. KT/Bettw., H'tiere gest. Tel. 00 41 / 65 / 38 12 09

CH-Brissago, dir. am Lago Maggiore. 2-ZL-Whg. (73 m²) f. 4 Pers., evil. mit Mot.-Boot zu verm. Angebote uoter D 12 996 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64. 4300 Essen

Südschweiz Farienhäuschen, -bungalows und -wohnungen am Luganer See. Preis ab 18. OM pro Parson. Antragen: Bettramm M. O., ac Cisen 6, CH 6900 Lugano [Rückporto]

Lugano — Pregassona App.-Haus BELLA VISTA, Panorama Schwimmbad, Gratis-Prosp, verl Tel. 00 41 / 01 / 51 72 65

Avent - Anzere - Wallis Chalet, 4-6 Personen. Tel. 0 50 84 / 5 71 03

### Verschiedenes Ausland



**Ferienhausdienst** 10.000 Häuser in 18 Ländern! Kostenloser Forbprospekt mit 252 Seiten im Reisebüro. Dr. Wulf's Ferienhousdienst

Postfach 458, 5160 Düren GRIECHENLAND

Urwüchsige, romantische Ferieo-Whg./Häuser am Meer u. Dorfnähe. Fähren, Flüge. Johanna Burggraf, 5300 Bonn 3, Karmeliterstr. 43, Tel. 02 28 / 48 54 07

**LAGO MAGGIORE** Mariis Zazetti vermietet Ferienhauser, Appartements und Villen in Cannobblo, Cannero und Oggabbio. Via Roma 41. I-28050 Cannero Tel 00 39 - 3 23 - 78 84 54 u. 4 81 08

Privatzi. in Griechenland tChalkidiki) zu verm. Mai, Juni u. ab Mitte Aug.-Sept., DM 210,-:Woche fur 3 Pers. Tel. 0 40 / 0 52 13 78 u. 6 95 94 65

Private Ferienwohnung Nahe St. Moritz, behagliche Ausstat tung, Spülmasch., TV, Terrasse, 2-Pers., ab 75.- sfr. Sommer 85.

Tel 6 23 04 / 7 31 40

Weggis/Vierwaldstättersee Lux FeWo m. allem Komf., dir. : Schiffsstation. 3½ Zi. (100 m²) gr. Terr. m. berrl Blick, Kamin, Lift, Garage, Sauna, Hallenbad i. Hause. MP pro Wo 750,- sfr.

Tel. 0 23 02 / 1 29 12

Rothomblick": Die Top-Apparte-ments ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhallen.

Tel. 004181/310211

Ascona, Lago Maggiore 3-Zı-Kri.-Whg., Pool, TV, fr. 13. 4. bis 27. 4. 17. 8. bis 7. 9. u ab 21. 8., ab DM Tel. 0 48 / 5 36 52 74

# interchalet

2500 Ferienbluser & Ferienrechunger in den schlessten Ferienrechunger Frankreich / Italien / Griechenland Soanien / Portugal / Jugoslawen Osterreich / Ungarn / Sohweu Danemark / Deutschland / Holland Alle Informationen im kosteniosen 128-seitigen Programm 1985 INTER CHALET. 7800 Freiburg Issnarckallee 2a 25 07 61 - 2100 77

Bahamas Ferienh, am Meer, sehr preisw. z verm. Mai – Juni noch frei. Preisg Flüge können m. verm. werden. können m. verm. we Tel. 64 51 / 50 18 12

Englische FERIENHÄUSER Heidewag 54 (Abt. 9)
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Burbesst van 900 21 00
Forcern Sie unverb eine Boschute an
England-Wales-Schoffland - Irland

KORFU + KRETA Ferienhäuser / Hutels, JP-Reisen, 2 Hamburg 13. Johnsallee 8, Tel. 6 46 / 44 30 34

IRLAND Ferienhäuser. Kabinenboote u. a. Shamrock Cottages, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen, 0 23 31 / 8 66 82

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompl. Ferienhäuser, Whg., Api. und Bungclows zu vermieten, Zimmer mit Früh-stück oder HP in Priv. oder Hotel Irel. Alle in Meeresnähel Geben Sie bitte on: Zeit, Personen- und Schlatzimmer-Zohl. Ferlesbausvermietung Rudolf Scherl Grabil. und Schlofzimmer-Zohl, Ferfeshausverssletung Rudolf Schl Postfach 26 19 14, 5600 Wuppertal 2, Telefon (02 82) 55 72 89

#### Verschiedenes Ausland

Algarve/Portugal. Komf. Villa m. Pool bei Albufeira. Meerbl., Strandn., 25. 5.–18. 8. u. ab 25. 8. nocb frei, v. Priv. Tel. 0 46 / 68 54 02.

ALGARYE Lux. Landhaus direkt am Strand freut sich auf deutschsprechende Gäste. Rückfragen: D. Sch., Apartu-do 84, 8301 Portimao Codex.

Eröffnungsangebot Club Tikany am Plattensee
Komfortable Ferienhäuser am
Nordufer des Plattensees für 2 – 4
und 4 – 6 Pers. pro Woche ab 406,—
DM.

Prospekto anfordern bei: ASTRO Reisen GmbH Wegsfeld 43, 3000 Hannover 91 Tel. 05 11 / 49 39 71

Golf and Tennis spielen

im Hochland von Texas, 18-Loch-Golfanlage, Tennusplätze, Schwimmbad, Chubhaus und Golfsbop, Wohneo auf dem Golfgelände, Haus mil 2 Schlafzimmern. Wohnzimmer, 2 Bäder, Küche, Inkl Autobeoutzueg, in sehr ruh. Lage zw., Austin und San Antonio, pro Tag Anfr. u. R 14238 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. FERIENWOHNUNGEN

Roswitha Joller, Schubertweg 2 4052 Korschenbroich 2 20 021 61 - 67 26 40 auch Sa/So Holland/Zeeland/Renesse

Komi. Ferienihs. 1 6 Pers. out gr Grund. 5 Min. v Strand. Mai, Juni, ab 15 Aug. Sept trei. Tel. 06 51 1 65 86

Griechenland, Āgāis Urlaub auf Kutterjacht, 15 m, mit Skip-per, u. Haus am Meer, noch Terming Tel. 0 61 21 / 37 34 36

Nordholland Schoorldam, komf. Ferienhaus, max. e Pers. Familienfreundl., gr. Freizeitangebot. **Tel. 0** 21 64 / 1 24 37

Portugal/Algarve Bung. u. gr. FeWo io Albufeiro. Tel. 6 48 21 / 4 22 82

:ZA *,*) 12 m

# GOURMET-TIP

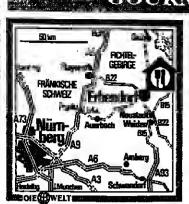

**Anreise:** Autabahn Bayreuth, Weiden, Erbendorf oder Regens-burg, Weiden, Erbendarf. Offernaszeiten: Dienstags und dannerstags geschlossen. Mit-tags von 11 bis 14 Uhr und abends von 18 bis 22 Uhr. Anmeldung erforderlich. Anschrift: Familie Franz Galler, Erbendarf, Telefor 0 96 82/13 20.

#### Restaurant Am Kreuzstein

Es war einmal ein kleines Gasthaus am Rande des Steinwaldes. Es lag verträumt in stiller Landschaft. Das Wirtsehepaar hatte einen Sohn, den zog es in die weite Welt hinaus. Seine Lehr- und Wanderjahre führten ihn nach München, wo er mit der Neuen französischen und deutschen Küche Bekanntschaft machte und schließlicb gar dem großen Heinz Winkler in dessen Sterne-gekrönten Restaurant "Tantris" die Saucen rührte. Heimgekehrt erklärte er den überraschten Eltern, nun sei Schluß mit Schweinebraten und Knödeln, und er machte sich ans Werk.

Die elterliche Wohnung neben der Gaststube wurde umgebaut: aus dem Schlafzimmer wurde eine moderne Küche, im ehemaligen Bad rauschen die Spülmaschinen. Auch die Gaststube machte einige Wandlungen durch, was Geschirt, Tischwäsche und Dekoration angeht - von der perfektionierten Eleganz mancber Gourmettempel ist man allerdings noch so weit entfernt wie Erbendorf in der Oberpfalz von der Isarmetropole.

Das war 1982, als der junge Franz Goller "Am Kreuzstein" auf die ersten anspruchsvollen Gäste für sein neues 20-Platze-Feinschmeckerrestaurant wartete. Ein bayerischer Fernsehfilm über "Die kleinen Großen" brachte bald Gäste aus Nürnberg, München und Regensburg herbei, Mundpropaganda tat ein übriges, und schon nach einem Jahr war der Durchbruch geschafft. Heute hat der 25jährige einen

Commis und einen weiblichen Kochlehrling zur Seite. Er kocht gewöhnlich nur abends und nur fünf Tage in der Woche. Wenn er nicht in der Kücbe steht, frönt er seinen Hobbys: im Winter Skifahren, im Sommer Surfen. Und überhaupt zieht es ihn viel in die Natur, zum Pilze und Beeren Sammeln, die sich dann beisplelsweise in Form von Holunderbeerensorbet auf der Speisekarte wiederfinden. Kräuter zieht er hinterm Haus, und was ein Kochkünstler sonst noch so benötigt, kommt per Bahnexpreß von München oder Frankfurt oder per Lieferant aus Frankreich. Entsprechend wechselt nach den vorhandenen Waren die Speisekarte etwa alle drei Tage. Es gibt ohnehin nur ein Menü im Preis von 85 bis 110 Mark, aber natürlich lassen sich nach Absprache auch Teile weglassen oder Variationen einbauen, falls man irgendetwas nicht mag. Das Menü (Preis 85 Mark) offe-

rierte Kanichenwürstchen auf glacierten Zwiebeln als amuse geule (4.50 Mark), einer Pastete von Glattbutt und Lachs mit jungen Salaten (18 Mark), Seezungenfilet in Langustinocreme (19,50 Mark), Consomme von frischen Tomaten (5 Mark), Barbarie-Entenbrust mit verschiedenen Gemüsen und Kartoffelcrèpes (28,50 Mark), französischen Käse mit Weintrauben (8 Mark), Eisparfait Grand Marnier in Heidelbeerschaum (12 Mark) und Espresso mit hausgemachten Petit fours.

Bei einem anderen köstlichen Menü zu 105 Mark konnten wir vor allem Franz Gollers Fähigkeit, die delikatesten Mousses herzustellen, bewundern. Bereits beim Amuse Geu-

le - Räucherlachs, Hasenterrine und ein Klecks Tomatenmousse gefiel uns die zarte Konsistenz und der intensive Tomatengeschmack, bei der Vorspeise - Mousse von Barbarie-Enten mit Vogelbeergelee und etwas Frisee-Salat - überzeugte die schaumige Kreation die Geschmacksnerven noch mehr. Weiter ging es mit Medaillons von Hummer und Lotte in einer köstlichen Orangen-Basilikum-Sauce und gefüllter Poulardenbrust im Strudelteig mit jungen Gemüsen (perfekt, also nicht zu knackig belassen). Danach wurde französischer Käse mit Weintrauben und der Dessertteller des Tages serviert, auf dem Pfefferminzeis in Vanillesauce, Kiwiund Mangoscheiben in einer Beerenmarksauce, eine nicht zu kalorienschwere Mousse au chocolat

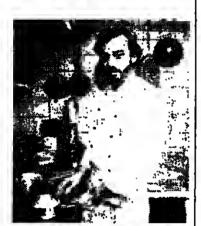

Machte Schluß mit Schweinebraten und Knödeln, Franz Geller FOTOS: JAN BENDERMACHER

und ein wenig überzeugendes, aber dekoratives Schnee-Ei, ein buntes Stilleben bildeten. Espresso und die selbstgemachten Trüffeln rundeten das Mahl ab, das für Oberpfälzer Verhältnisse sicher sehr teuer, in seiner Qualität aber ungewöhnlich gut ist. Die kulinarischen Erlebnisse, die der junge Franz Goller in unprätentiöser Atmosphäre offeriert, sind seinen Stammgästen deshalb auch eine weite Anreise wert.

Die Weinkarte ist noch im Aufständige Elsässer Weine, einige wei-Be Burgunder (zum Beispiel gibt es eine halbe Flasche Aligoté zu 18,50 Mark). rote Bordeauxweine wie einen 1979er Chateau St. Georges zu 75 Mark oder einen 1974er Chateau Capbern Gasquet on St. Estèphe für

Wer nicht nur zum Schlemmen nach Erbendorf kommt, findet in dem staatlich anerkannten Erholungsort im Naturpark Steinwald herrliche Wandermöglichkeiten. Schließlich liegt auch Waldsassen mit seinem Zisterzienserkloster und der einmalig schönen barocken Wallfahrtskirche in Ausflugsnähe, für diejenigen, die Kulinarisches und Kulturgenuß verbinden wol-len. BIRGIT CREMERS



lm \_Kreuzstein" Platz für 20 Feinschmecker



Bad Neverahr ist seit 1858 staatlich anerkanntes Heilbad

FOTO: OIE WELT

# Trinkkur mit Wasser und Wein

Dort, wo sich die Ahr auf ihrem Weg rheinwärts das letzte Mal von steil aufragenden Felswänden einschnüren läßt, soll, so berichtet die Sage, einst eine Kuh Reisende vor Wegelagerern gerettet haben. Seit jener sagenhaften Heldentat der Milchspenderin wird an diesem "Tor zum romantischen Ahrtal" ein schroffer, recht eigenwillig geformter Fels aus grauglänzendem Schiefer "Bunte Kuh" genannt. Noch heute könnte die vierbeinige Retterin von ehedem gelegentlich Gutes tun: Für manchen Reisenden wäre es sicherlich besser, vor den Versuchungen der Spielbank im nahen Bad Neuenahr-Ahrweiler bewahrt zu werden.

Von der "Bunten Kuh" ist es nur wenige Autominuten flußabwärts bis zu dem in aller Welt wie ein "bunter Hund" bekannten größten deutschen Privathad. Urplötzlich weitet sich das enge Ahrtal zu einer weiten Aue und gibt den Blick auf Bad Neuenahr-Ahrweiler frei.

Seinen weltweiten Ruf verdankt das inmitten des deutschen Rotweinparadieses liegende Städtchen onun aber nicht dem feurigen Ahrburgunder oder dem vollmundigen Portugieser, sondern profanem Wasser. Das freilich hat es in sich: zahlreiche

wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente, dazu gelöste ımd freie Kohlensäure. Sie machen es zu einem Heilwasser", das bei Magen- und Darmleiden ebenso hilft wie bei Funktionsstörungen von Galle, Leber und Nieren, bei Diabetes wie bei Wirbeisäulen- und Gelenkerkrankungen.

Ein Winzer hatte 1852 die Neuenahrer Thermalquellen entdeckt. Aus dem vulkanischen Gestein schoß in einer 18 Meter hohen Fontane das 36 Grad warme, alkalisch-erdige Wasser himmelwarts. Heute brodelt der gebändigte "Große Sprudel" nur leicht vor sich hin - lediglich einmal in der Woche, am Sonntagmorgen, wird er zur Freude der Kurgäste von der Leine gelassen. Seit 1858 ist Neuenahr als Heilbad

staatlich anerkannt. Heute bietet es neben der Aussicht auf erstaunliche Heilerfolge alle Arten angenehmer Entspannung - auch demjenigen, der sich nur mal vom Streß des beruflichen Alltags erholen will. Seine verkehrsgünstige Lage zwischen Köln und Koblenz, die Nähe zur Bundeshauptstadt Bonn haben den kleinen Ahr-Weiler (der junge Ort Neuenahr wurde übrigens 1969 mit dem 893 erstmals erwähnten Ahrweiler zusammengelegt) zu einem internationalen Treffpunkt werden lassen. Prominenz aus Politik und Wirtschaft gibt sich hier ein Stelldichein.

Kaum ein Tag vergeht in Bad Neuenahr-Ahrweiler ohne einen Kongreß oder eine Tagung. Seltener sind da schon die Tage, an denen ein Glückspilz in den eleganten Spielsälen des Casinos (täglich von 14 Uhr an geöffnet) die anderen Gäste mit seinem Erfolg bei Roulette, Black Jack oder Baccara zum Raunen und Staunen bringt. Wer diese Art von nervenkitzelnder Entspannung mit sportlichen Anti-Streß-Aktivitäten verbinden will, der wohnt in Neuenahr goldrichtig. Das umfangreiche Angebot: Ten-

nisfreiplätze und eine Tennishalle, ein 18-Loch-Golfplatz und zwei Mini-Golfplatze, zwei beheizte Freibader, ein Schießstand für Wurftaubenschießen und Bogenschützen, mehrere Fitnesscenter und eine Reithalle, Kegelbahnen und Tischtennis-Möglichkeiten. Und für den Natur- und Wanderfreund: rund 300 Kilometer markierte Spazier- und Wanderwege, darunter der beliebte 35 Kilometer lange "Rotweinwanderweg".

Wer nicht nur der Gesundheit wegen an die Ahr reist und deshalb auch nicht gerne in eine Sanatoriums-Atmosphäre eintauchen will, der findet

in einigen Hotels die ideale Kombina tion. So etwa im renommierten Steigenberger Kurhotel und Kursanatorium. Dort läßt sich elegant wohnen, vorzüglich speisen - in der "Pfeffermühle" oder im "Kupferkessel" (auch verschiedene Diäten) - und auch kuren. Vom Hotelzimmer aus sind es nur wenige Schritte über den Flur in den Sanatoriums-Trakt mit Thermalhallenbad (28 Grad), Sauna, Solarium und anderen balneologischen Einrichtungen.

Von der Balneologie zur Historie: Vor allem der Ortsteil Ahrweiler hat da eine Menge an Sehenswertern zu bieten, neben der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer zahlreiche geschichtsträchtige Gebäude. Und als Rotweinmetropole" schließlich auch jenes edle Getränk, das bereits im 17. Jahrhundert einem Vermerk des Stadtschreibers zufolge als "hiesiger Gegend fürnehmste Nahrung" galt. Im Ahrweiler "Haus des Ahrweins" kann man studienhalber kosten, ob sie diesen Rang bis zum heutigen Tag erhalten hat.

**UWE ZÜNDORF** 

Anskänfte: Kur- und Verkehrsverein e. V., 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße 60.

#### KATALOGE

frauenstraße 3, 6000 Frankfurt) "Dande Kreuzfahrten 1985" – Neben Kreuzfahrten auf bewährten Routen durch das östliche Mittelmeer (vierzehn Tage ab/bis Venedig mit Griechenland, Agyp-ten, Türkel, Jugoslawien ob 3470 Mark) und zwei 14tägigen Törns rund um West-Europa (von Genua bis Amsterdam ab 3430 Mark) bietet das Unternehmen erstmals Nordland-Kreuzfahrten mit der "Dange" an. Vierzehn Tage ab Amsterdam nach Schatt-land, zu den Shetlands und in die Fjordweit Süd-Norwegens ko-sten ab 3680 Mark Eine 17tägige Reise ob Cuxhaven nach Spitz-bergen kostet ab 4570 Mark. Eine Attraktion: die zum Johresende ausgeschriebene Weltumrundung in 101 Tagen, bei der 35 Häfen in 27 Ländern angelaufen werden. Preis: ab 19 310 Mark (ab/bis Genuc).

16-32

إسبيه والمراج

14.00

5.4

₩.E.

ng ngage

金点

٠.)-

الارفاعة

0.73

0.03

1.5

477

September 1

\*2.7

ELECTRIC

Club 28 Reisen (Hochhaus am Baseler Platz, Postfach 11 13 443, 6000 Frankfurt 11) "Club 28 Rei-sen, Sommer 1985" – Zu den bewährten Angeboten bletet der Club 28 jetzt den "Sprung aus den Walken": Fallschirmspringen in einer International anerkannten Ausbildungsstätte auf der inten Ausbildungsstatte out der insel Texel; Grundausbildung mit
acht Absprüngen, Theorie, Bodentraining und Hotelunterkunft
mit Halbpension kostet 955 Mark.
Griechenland-Fans können auf
Entdeckertour in die Ägöls gehen, verschiedene inselkombinasionen sind mödlich. Austionen sind möglich. Aus-gangspunkt ist Athen: acht Tage Athen mit Agina kosten ab 999 Mark. Weltere Angebote: für ei-nen Urlaub am Mittelmeer sind Mailarca mit dem neuen Hotel Capacabana ab 609 Mark, ibiza mit den Appartements Migjorn ab 629 Mark, istrien ab 470 Mark. die insei Djerba ab 699 Mark und das tunesische Festland ab 589 Mark – jeweils für eine Woche mit

DERTOUR (Deutsches Reisebüro GmbH, Eschersheimer Landstraße 25–27, 6000 Frankfurt 1) "Europas grüne Oasen" - Italien stellt mit fast einem Viertel aller Hatels und Ferienhäuser das mit Abstand größte Angebot, Besonders breiten Raum nimmt dabei die Toskana ein. Dort können Hotelaufenthalte ab 658 (sieben Tage mit Halbpension) und Unter-künfte in Ferienwohnungen (Wo-chenmiete ab 574 Mark) gebucht werden. Weitere Ziele: Südtirol, Lago Maggiore, Gardasee, Co-mer See, die Thyrrhenische Küste und die Cinque Terre, in Frank-reich bietet der Veranstalter Hotels in der Normandie (sieben Tage mit Holbpension ob 469 Mork), ge mit Holippension ob 469 Mork), am Atlantik und in der Provence on. Ferienhäuser stehen in der Bretagne (Wochenmiete ab 275 Mark) zur Wohl. Hotels- und Fe-rienhäuser werden auch in Deutschland, Österreich, Eng-land, Irland, Schottland, in den Niederlanden und Skandinavien angeboten.

# Altmühltal ist (fast) wieder alles beim alten

Dietfurt

Stolz zeigt der Riedenburger Bürgermeister Michael Schneider auf den frisch angelegten Radweg neben dem verträumten, malerisch bewacbsenen Flußlauf. Im warmen Sonnenlicht spiegeln sich ein paar Bauernhöfe, Libellen schwirren über Schilf und Dotterblumen. "Hier können unsere radelnden Gäste seit letztem Juli durchgehend von Dietfurt bis Kelheim auf ihrem eigenen Weg fahren", erklärt er. "Und wer will, der kann gleich weiterradeln nach Regensburg und Passau. Aber lieber ist uns schon", fährt er verschmitzt fort, wenn die Gäste bei uns bleiben im schönen Altmühltal."

Sie tun es - wieder. Radeln und wandern im unteren Altmühltal ist gefragt wie nie zuvor. Zwischendurch war die Idylle allerdings ein paar Jahre lang empfindlich gestört worden: Riesige Raupen und Bagger fraßen das "Jahrhundertbauwerk der Nation". den Rhein-Main-Donau-Kanal, durch die Landschaft. Heute, wo der Teilabschnitt Altmühltal fast beendet ist, hat man jedoch gelernt, mit dem Monster" zu leben.

Längst haben die Nah-Erholer aus Regensburg und Nürnberg die fertigen, aber bisher nutzlosen Teilstücke als ideale Gummiboot- und Windsurf-Reviere entdeckt. An den Altwassern wird geangelt - und ein cleverer Unternehmer richtete sogar schon eine Mini-Kreuzfahrt von Kelbeim zur prächtigen Ritterburg Prunn ein. Als "Dampfer" dient dabei ein ausrangierter Ruderkahn.

Doch die frühere Provinz-Idylle ist wohl unwiederbringlich verloren. Und das liegt nicht mal so sehr am Kanal selbst; den bettete man, so gut es bei einem solchen Mammut-Bauwerk eben geht, behutsam ins Tal, beließ, wo immer möglich, die Altmühl und ihre zahlreichen Windungen als Altwasser. Doch statt der früher schmalen, in Dörfern oft einspurigen Holperstraße zieht heute eine moderne Schnellstra-Be an den kleinen

Ortschaften und Dörfern vorbei, von deren hilbschen Brunnen, uralten Holzbrücken und liebevoll renovierten Marktplätzen man nur mit dem Radl Kenntnis noch nimmt So entgeht den

Gästen meisten zum Beispiel in Dietfurt, der obersten "Kanalstadt" an der Altmühl, das etwas versteckt liegende Franziskanerkloster. Hier können gestreßte Großstadtmenschen im "Kloster auf Zeit"

zu ursprünglicher Ruhe zurückfin-

In der Fastenzeit spielt sich übrigens jeden Donnerstag in der Klosterkirche ein seltenes Schauspiel ab: eine richtige Ölberg-Andacht. Dabei "schwebt" ein Bub aus dem Dorf, im Barockkostüm als Engel verkleidet, am Seil von der Kirchendecke zum Hochaltar hinunter.

Flußabwärts führt die Straße durch weite Blumenwiesen im Talgrund und dichte Wälder am Hang

Kitsch oder Sensation? Der größte Bergkristoll der Welt bei der "Faßlwirtschaft" in Riedenburg ist ein Publikums-Magnet. FOTO: SR?

nach Riedenburg. Schon von weitem sieht man hoch auf einer der typischen weißen Jurafelsen-Klippen die Rosenburg. Wer den steilen Aufstieg wagt, gelangt zu Bayerns einzigem Jagdfalkenhof, den ein privater Züchter in der Burg eingerichtet hat. Täglich am frühen Nachmittag gibt es eine Flugvorführung, auf der auch Adler, Uhus und Lämmergeier ihre steilen Sturzflüge und "Punktlandungen" zeigen.

Vor allem für Kinder nicht minder

atemberaubend ist unten im Tal die "Faßlwirtschaft". Und das liegt weniger an ihren 42 verschiedenen Biersorten. Der

mineralienbegeisterte Wirt hat nämlich hier den angeblich größten Bergkristall der Welt ausgestellt (Fläche: sechs

Quadratmeter), den er vor zwei Jahren als "Industriegestein" aus den USA schmuggelte. Wer sich selbst für Mineralien interessiert: In fast jedem der zahlreichen Schiefersteinbrüche der Gegend

nerungen zuhauf. Auch "Steinliebhaber" aus ganz anderen Gründen sieht man ein paar Kilometer flußabwärts immer häufiger: die alpinen Felskletterer. Vor allem den extremen jungen Bergsteigern haben es die imposanten Kalk-Felsnadeln des ımteren Altmühltals angetan. Dem Ungeübten sei jedoch nur das Zuschauen angera-

man mit ein bißchen Glück Verstei-

Ein "Muß" für jeden Altmühl-Urlauber nach dem Erreichen der Mündung in die Donau ist schließlich der nahe gelegene Donau-Durchbruch bei Weltenburg. Im Biergarten des ältesten deutschen Klosters stärkt man sich noch einmal mit einer Brotzeit und hausgebrautem Bier und steigt dann in eines der schmucken weißen Schiffe, die stündlich zwischen reißenden Strudeln und den 100 Meter hohen Felsen nach Kelheim fahren.

Die imposantesten Klippen in der einst gefürchteten Flußenge haben romantische Namen wie "Peter und Paul", "die Königskinder" oder "die versteinerte Prinzessin". Und glaubt man, jetzt sei schon alles vorbei, dann grüßt von vorn majestätisch die Befreiungshalle, die der romantische König Ludwig hier an einem der schönsten Plätzchen seines Reiches H.W. RODRIAN

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Ostbayern, Landsbuter Straße 13, 8400

# RST CLASS NACH Olau-günstig: Viele London-Angebote, England-Rund-Mit Olou, der einzigen deutschen Linie im Kanal. reisen, über 600 Ferienhöuser und Fährfahrten zum Spartarif wie z.B. der Familien-Tarif für 2 Erwachsene mit

...zum Economy-Preis.

Erleben Sie Reisekomfort in völlig neuen Dimen-sionen, wie sie nur die Jumbo-Fährschiffe "Olou Britannia" und "Olau Hallandia" bieten kännen. Abfahrten jeden Mittag, jeden Abend, jeden Tag. Van Vlissingen in Holland nach Sheerness

3 Kindem bei Tagesfahrt (Mo.-Fr.) einfache Fahrt

